

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

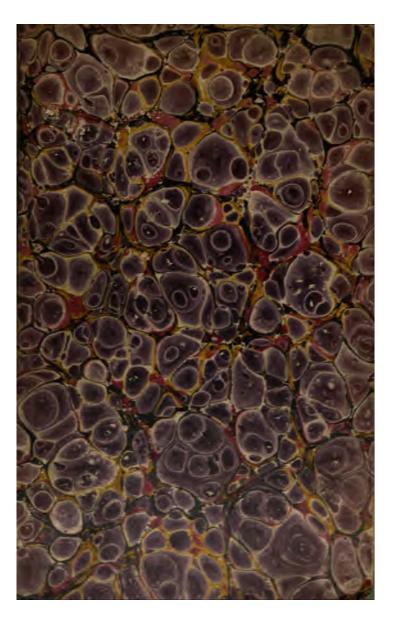

S.M. Gem

237 & 5



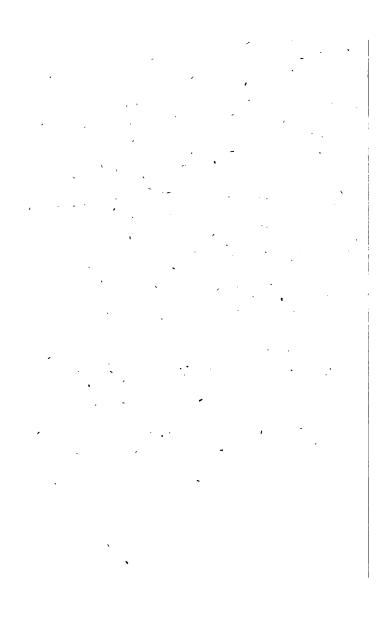

### Sammtliche

## Kinder= und Jugenbschriften

nog

Joachim Beinrich Campe.

Bierte Gesammtausgabe ber letten Banb.

Bentes Banbden.

Robinfon ber Jungere.

Erfter Theil.

In ber Reihe bie vier und zwanzigste Original = Auflage.

Braunschweig, Berlag ber Schulbuchhanblung. 1831.

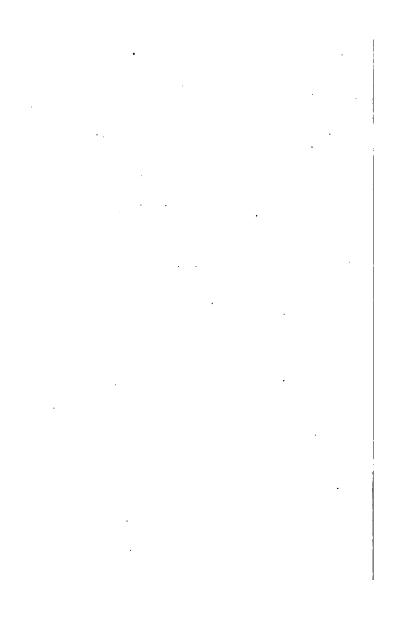

# Robinson der Jüngere.

# Ein Lesebuch für Rinber,

nog

Joachim Heinrich Campe.

Erfter Theil.

Bier und zwanzigste rechtmäßige Auflage.

Mit Ronigl. Gachfifder Freiheit.

Braunschweig, Berlag ber Schulbuchhanblung. 1831.

|   |     |     |   | ı |
|---|-----|-----|---|---|
|   | ,   |     | , |   |
|   |     |     |   |   |
|   |     |     |   |   |
|   | . • | • . |   |   |
|   |     |     |   |   |
|   |     |     |   |   |
| · |     |     |   |   |
|   |     |     |   |   |
|   |     |     |   |   |
|   |     |     |   |   |
|   |     |     |   |   |
|   |     | •   |   |   |
|   |     |     |   |   |
|   |     |     |   | 4 |

Es war einmahl eine zahlreiche Familie, die aus kleinen und großen Leuten bestand. Diese waren theils durch die Bande der Natur, theils durch wechselseitige Liebe genau vereiniget. Der Handvater und die Hausmutter liebten Alle, wie ihre eigenen Kinder, ungeachtet nur Latte, die kleinste von Allen, ihre leibliche Tochter war; und zwei Freunde des Hauses, N\*\* und B\*\*, thaten dasselbe. Ihr Ausenthalt war auf dem Lande, nahe vor den Thoren von Hamburg.

Das Wort biefer Familie war: bete und arbeite! und Rleine und Große kannten kein anderes Glud bes Lebens, als welches die Erfüllung diefer Vorschrift gewährt. Aber während der Arbeit, und nach vollendetem Tagewerke, wünschte dann Jeder von ihnen auch Etwas zu hören, das ihn verständiger, weiser und besser machen könnte. Da erzählte ihnen nun der Vater, bald von Diesem, bald von Jenem, und die keinen Leute alle hörten ihm gern und ausmerksam zu.

Gine von folden Abenbergablungen ift bie folgende Gefchichte bes jungern Robinfon. Da man glaubte, bag wol noch mehr gute Rinder waren, die biefe merts. C. Robinson. 1fter Ebeft.

würdige Gefchichte ju horen ober ju lefen munichten, fo fchrieb fie ber Bater auf, und ber Buchbrucker mußte viele taufend Abbrücke bavon machen.

Das Buch, liebes Kind, welches but jest in den Sanben haft, ift einer bavon. Du kannst also, wenn du willst, gleich auf ber folgenden Seite anfangen.

Aber balb hatte ich vergeffen, bir zu fagen, mas vorherging, ebe biefe Erzählung ihren Anfang nahm!

"Willst bu uns nicht wieder was ergählen, Bater?" fragte Gottlieb an einem schönen Sommerabende. "Gern!" war die Antwort, "aber es ware Schade, einen so herrlichen Abend nur durch die Fenster zu geniesen. Kommt, wir wolken uns im Grünen lagern!"

D fchon, fcont " riefen Aue; und fo ging's in vollen Sprungen jum haufe binaus.

### Erfter Abenb.

Sottlieb. Dier, Bater?

Bater. 30, bier unter diefem Upfelbaume.

Rifolas. O prachtig!

Ulle. Prachtig! prachtig! (hupfend und mit ben ban-

Bater. Aber was bentt ihr benn ju machen unter ber Beit, baß ich euch erzähle? So gang mußig werbet ihr boch wol nicht gern basien wollen?

Johannes. Ja, wenn wir nur was gu-machen

bätten?

Mutter. hier find Erbfen ausgufrullen; hier Eurfiche Bohnen abzuftreifen! Wer bat Luft?

Alle. Ich! ich! ich!

Gottlieb. Ich, und meine Lotte und bu Fris. den, wollen Erbfen austrulen; nicht?

Lotte. Rein, mit Erlaubniß, ich muß erft ben Rettenstich machen, ben Mutter mir gezeigt bat.

Gottlieb. Ra, wir Beibe benn! Komm, Fris, sebe bich.

Freund R. 3ch arbeite mit ench. (Gest fich neben fie ins Gras.)

Freund B. Und ich mit euch Andern; ihr wollt mich boch?

Dietrich. D gern, gernt Sier ift noch Plat ges

nug. Das ift hubich! Run wollen wir feben, wer am meisten abstreifen kann!

Bater. Sest euch so herum, daß ihr die Sonne könnt untergeben sehen; es wird heute ein schönes Wendstüd am himmel geben. (Mae lagern fich, und beginnen ihr Berk.)

Bater. Run, Kinder, ich will euch heute eine recht wunderbare Geschichte erzählen. Die Haare werden euch babei zu Berge stehen, und bann wird euch bas herz wieder im Leibe lachen.

Gottlieb. D, aber mad's ja nicht gu tranrig!

Lotte. Rein, nicht zu traurig! hörft bu, Baterchen? Sonst muffen wir gewiß weinen, und können nicht bavor.

Johannes. Run, fo laft boch! Bater wird's ja wol wiffen.

Bater. Seid unbeforgt, Rinder; ich will's schon so machen, bag es nicht gar zu traurig werden soll.

Es war einmahl ein Mann in der Stadt hamburg, ber hieß Robinfon. Diefer hatte drei Göhne. Der älteste davon hatte Lust zum Soldatenstande, ließ sich anwerben, und wurde erschoffen in einer Schlacht gegen die Franzosen.

Der zweite, ber ein Gelehrter werden follte, hatte einmahl einen Ernnt gethan, ba er eben erhipt war, friegte die Schwindsucht, und farb.

Run war also nur noch ber kleinste übrig, ben man Krufoe nannte, ich weiß nicht warum? Auf ben seten num ber Herr Robinson und die Frau Robinson ihre gange Hoffmung, weil er jest ihr Einziger war. Sie hatten ihn so lieb, als ihren Augapfel; aber ste liebten ihn mit Unverstand.

Gottlieb. Bas heißt bas, Bater?

Bater. Birft es gleich hören. Bir lieben euch auch, wie ihr wißt; aber eben beswegen halten wir ench jur Arbeit an, und lehren euch viele angenehme und nüstiche Dinge, weil wir wissen, daß euch das gut und glücklich machen wird. Rrusoe's Aeltern machten es nicht so. Sie ließen ihrem lieben Sohnden in Allem seinen eigenen Willen, und weil nun das liebe Sohnden lieber spielen, als arbeiten und etwas lernen mochte, so ließen sie es meist den ganzen Tag müßig umherlaufen oder spielen, und so lernte es denn wenig oder gar nichts. Das nennen wir andern Leute eine unvernünftige Liebe.

Gottlieb. Saha!

Bater. Der junge Robinson muchs also heran, ohne daß man wußte, was aus ihm werden wurde. Sein Bater wunschte, baß er die Handlung lernen mochte; aber dazu hatte er keine Lust. Er sagte, er wolle lieber in die weite Welt reisen, um alle Tage recht viel Neues zu hören und zu sehen.

Das war nun aber fehr unverständig gespeochen von dem jungen Menschen. Ja, wenn er schon etwas Rechts hatte gelernt gehabt! Aber was wollte ein so unwissender Bursche, als dieser Krusoe war, in der weiten Welt machen? Wenn man in fremden Ländern sein Glück machen will, so muß man sich erst viele Geschicklichkeiten erworben haben. Und daran hatte er bisher noch nicht gedacht.

Er war nun fledgehn Jahr alt, und hatte feine meiste Beit mit Umherlaufen zugebracht. Täglich qualte er seinen Water, daß er ihn doch möchte reisen lassen; sein Water aber antwortete: er sei wol nicht recht gescheit; und wollte nichts davon hören. "Söhnchen! Söhne chen!« rief ihm bann bie Mutter ju, »bleibe im ganbe, und nahre bich reblich!«

Gines Tages -

Lotte. Saha! nun wird's fommen.

Difolas. D, fille boch!

Bater. Gines Tages, als er, seiner Gewohnheit nach, bei bem hafen umherlicf, sah er einen seiner Gespielen, ber eines Schiffers Sohn war, und ber eben mit seinem Bater nach London abfahren wollte.

Frigden. In der Rutiche?

Dietrich. Rein, Frischen, nach London muß man gu Schiffe fahren, über ein großes, großes Waffer, bas bie Nord fee heißt. — Nun?

Bater. Der Sohn des Schiffers fragte ihn, ob er mitreisen wolle. "Gern, antwortete Krusoe, "aber meine Aeltern werden es nicht haben wollen! — "J, safte ber Andre wieder, "mache einmahl den Spaß, und reise so mit! In drei Wochen sind wir wieder hier, und deinen Aeltern kannst du ja sagen lassen, wo du geblies ben bist.

"Aber ich habe kein Geld! " fagte Krusoe. — "Schad't nichts, " antwortete ber Undere; "ich will bich schon frei halten unterweges. "

Der junge Robinson bedachte sich und ein paar Augenblicke; dann schlug er Jenem auf einmahl in die Hand, und rief and: "Topp, ich fahre mit dir, Bruder! Mur gleich zu Schiffe! "Darauf bestellte er, daß nach einigen Stunden Jemand zu seinem Vater gehen und ihm sagen solle: er sei nur ein Bischen nach England gefahren, und werde bald wiederkommen. Dann gingen die beiben Kreunde an Bord.

Johannes. Fi! ben Robinson mag ich nicht feiben.

Rikolas. 3ch and nicht!

Freund B. Warum benn nicht?

Johannes. Ja, weil er bas thun fann, bag er fo von feinen Meltern weggeht, ohne bag fle's ihm erlaubt baben!

Freund B. Haft Recht, Iohannes, es war wirklich ein dummer Streich von ihm; wir muffen Mitleid mit feiner Dummheit haben. Gut, daß es solcher einfältigen jungen Leute, die nicht wiffen, was sie ihren Aeltern schuldig sind, nicht viele giebt!

Difolas. Giebt es mehr folche?

Frennd B. Mir ift feiner bergleichen vorgetommen; aber bas weiß ich gang gewiß, daß es solchen jumgen Leuten nicht gut geben kann in ber Belt.

Johannes. Ra, wir wollen horen, wie's dem Ro-

Bater. Die Matrofen — bas sind die Schiffsknechte oder Bootsleute — zogen die Anker auf, und
spannten die Segel; der Wind sing an, das Schiff zu
treiben, und der Schiffer sagte der Stadt mit sechs
Kansnenschüffen Lebewohl! Der junge Robinson war
mit seinem Freunde auf dem Berdecke, und war ganz
närrisch vor Freude, daß er nun endlich einmahl reisen
sollte.

Es war ein angenehmer Tag, und ber Wind blies so gunstig, daß sie in kurzer Zeit die Stadt Hamburg aus den Augen verloren. Am folgenden Tage kamen sie sichon bei Risebuttel an, wo die Elbe sich ins Weer ergießt. Und nun ging's hinaus in die offene See!

Was der Robinson nun für Lugen machte, als er vor sich nichts als Luft und Wasser fah! Das Land, wo er hergekommen war, verschwand schon nach und nach auch auch einen Augen. Jest konnte er nur noch

ben großen Leuchtthurm sehen, den die Hamburger auf der Insel Heiligenland oder Helgoland unterhalten. Nun verschwand auch dieser, und nun sah er über sich nichts, als Himmet, und um sich her nichts, als Wasser.

Gottlieb. Das mag aussehen!

Freund R. Rannst es vielleicht balb einmahl zu sehen triegen !

Sottlieb. D, wollen wir hingehen?

Freund R. Benn ihr recht aufmertsam seib, inbem wir euch die Erbbeschreibung lehren, daß ihr lernt, wo man hingehen muß, um von einem Orte jum andern zu kommen.

Water. Ja, und wenn ihr burch Aufmerkfamteit und Mäßigkeit in Effen und Trinken euch täglich abhärtet, daß ihr so eine Reise aushalten könnt, so machen wir schon einmahl einen kleinen Lustgang nach Travemünde, wo die Ofisee angeht, —

Alle. Dh! oh!

Bater. — sepen uns ba in ein Schiff, und laffen uns ein paar Meilen weit ins Meer hineinfahren. —

(Aue fprangen auf, hingen fich dem Bater an Sals, Arme und Rnie, und druckten ihre Freude durch Liebtofungen, Bandeklatithen und durch Supfen und Springen aus.)

Mutter. Nehmt ihr mich auch mit, ihr Wanders-leute?

Botte. Ja, wenn bu fo weit gehen kamft! — Das ift aber weit hin — nicht wahr, Bater? — wol noch weiter, als nach Wandsbeck, wo herr Elaubius wohnt, und noch Giner, der ein großes haus und einen großen Garten hat; — ach! ber ift so großt viel größer, als unser Garten; ich bin schon dagewesen,

nicht wahr, Bater? Da wir auf bem Felbe bie bunten Steine fuchten und -

Bater. - und bas Pflügen anfahen.

Lotte. Ja, und in die Schmiede gingen, die am Bege lag -

Biter. — und auf die Windmühle hinaufstiegen — Litte. Ach ja! wo mir der Wind den Hut abwebete —

Sater. — ben ber Müllerjunge bir wieberholte! Lotte. Das war boch ein guter Junge; nicht mahr, Beter?

Bater. Gin recht guter, ber und gleich etwas ju Gefallen that, ungeachtet er und vorher niemahls gefe fen batte!

Lotte. Du gabst ihm auch mas?

Bater. Freilich gab ich ihm wast Guten Mensichen, die und gern etwas zu Gefallen thun, sucht Jedermann wieder Freude zu machen. — Aber wir vergeffen ja unfern Robinson; wir muffen machen, daß wir ihn wieder einholen, sonst verlieren wir ihn aus dem Gestichte. Denn seine Fahrt geht verzweifelt schnell.

Bwei Tage hinter einander hatten fie immet schönes Better und ziemlich guten Wind. Um dritten überzog fich der himmel mit Wolfen. Es wurde dunkel und immer dunkfer, und ber Wind fing an, aus vollen Backen zu blafen.

Bald blipte es, als wenn ber ganze himmel in Feuer ftande; bald war es wieder id finfter, als um Mitternacht, und ber Donner hörte gar nicht auf zu frachen. Der Regen raufchte wie ein Strom herab, and ein machtiger Sturmwind wühlte so gewaltig im Meer, baß die Bellen, wie Saufer hoch, aufschwollen.

Da hattet ihr feben follen, wie bas Schiff eins ums

andere auf- und niederschwantte! Bald wurde es von einer mächtigen Welle hoch in die Luft hinaufgeschaufelt, bald stürzte es wieder in den tiefsten Abgrund hinab; bald lag es auf der einen, bald auf der andern Seite.

Das war ein Larmen zwischen bem Tauwerket Das war ein Gepolter im Schiffe! Die Leute nußten sich anhalten, wenn sie nicht alle Augenblicke umfallen vollsten. Robinson, ber des Dings noch nicht gewohnt dar, ward schwindlig, kriegte Uebelkeiten, und fühlte sich hib so krank, daß er glaubte, er musse den Geist aufgebu. Das nennen sie die Seekrankheit.

Johannes. Das hat er nun daven!

Bater. "Ach, meine Aeltern! meine armen Aeltern!" rief er nun einmahl über bas andere aus. "Sie werben mich nie wiedersehen! D, ich unverständiger Mensch, daß ich sie so betrüben konnte. "

Rrad! Rrad! ging's ploglich auf bem Berbede. "himmel, fei uns gnädig! a schrie bas Schiffsvoll und ward blaß, wie ber Tob, und rang verzweislungsvoll bie hande. "Bas ist? a rief Robinson, ber vor Schrecken beinabe bes Tobes war.

» Ad, " hieß es, " wir sind verloren! Ein Betterschlag hat ben Fockmast (das heißt den ersten von den
drei aufrechtstehenden Mastbaumen des Schiffes) zersplittert, und der große mittlere Mast steht nun so
tose, daß er auch gekappt und über Bord geworfen werden muß."

"Bir sind verloren! " schrie eine andere Stimme aus bem Schifferaume herauf. "Das Schiff hat einen Leck bekommen; das Wasser steht schon vier Fuß hoch im Schiffe! "

Robinfon, ber in ber Rajute auf bem Boben faß,

fant bei biesen Worten ruckings nieber, und fiel in eine tiefe Ohnmacht. Alle Andere liefen nach den Pumpen, um das Schiff, wo möglich, flott, das heißt, über Wasser zu erhalten. Endlich fam ein Bootsmann, schüttelte ihn und rief ihm zu: ob er denn allein mußig datiegen wolle, indeß alle andere Leute im Schisse sich zu Tode arbeiten mußten?

Er rafite sich auf, so schwach er auch war, und stellte sich mit an eine der Pumpen. Indes ließ der Schiffer Ransnen abbrennen, um andern Schiffen, die sich etwa in ter Rähe besinden möchten, ein Zeichen zu geben, daß er sich in Noth besinde. Robinson, der nicht wuste, was der Knall zu bedeuten habe, glaubte, das Schiff sei geborsten, und sant auss neue in Ohnmacht. Ein Bootsmann, der an seine Stelle trat, stieß ihn aus dem Wege, und ließ ihn für todt liegen.

Man pumpte mit Macht; allein bas Baffer im Schiffsraume stieg immer höher und höher, und man erwartete schon ben Augenblick, ba bas Schiff untersinken wurde. Um es zu erleichtern, wurde Alles, was nur einigermaßen entbehrt werden konnte, Kanonen, Ballen, Faffer u. s. w. über Bord ins Meer geworfen. Aber bas wollte Alles nicht belfen.

Indes hatte ein anderes Schiff die Nothschüsse gehört, und schickte ein Boot ab, um die Leute, wo möglich, zu retten. Aber dieses Boot konnte micht her ankommen, weil die Wellen gar zu hoch gingen. Diese warfen es so gewaltsam bin und ber, daß es in augenscheinlicher Gesahr war, umgestülpt zu werben. Dennoch wollten diese menschenfreundlichen Leute lieber ihr eigenes Leben daran wagen, als ihre Nebenmenschen ohne Hulle lassen.

Ritolas. Das waren wol hamburgifche Leute?

ben großen Leuchtthurm feben, ben die Samburger auf ber Infel Seiligenland ober Belgoland unterhalten. Nun verschwand auch diefer, und nun fah er über sich nichts, als himmet, und um sich ber nichts, als Wasser.

Gottlieb. Das mag aussehen !

Freund R. Rannst es vielleicht balb einmahl zu sehen triegen !

Gottlieb. D, wollen wir hingeben?

Freund R. Benn ihr recht aufmerkfam feib, inbem wir euch die Erdbeschreibung lehren, daß ihr lernt, wo man hingehen muß, um von einem Orte jum andern ju fommen.

Bater. Ja, und wenn ihr burch Aufmerkfamteit und Mäßigkeit in Effen und Trinken euch täglich abhärtet, daß ihr so eine Reise aushalten könnt, so machen wir schon einmahl einen kleinen Lustgang nach Travemunde, wo die Offee angeht, —

Alle. Oh! oh!

Bater. — feten uns ba in ein Schiff, und laffen und ein paar Meilen weit ins Meer hineinfahren. —

(Aue fprangen auf, hingen fich bem Bater an Sals, Arme und Rnie, und brudten ihre Freude burch Liebeofungen, handetlatitien und burch Supfen und Springen aus.)

Mutter. Rehmt ihr mich auch mit, ihr Banbers-

Botte. Ja, wenn bu fo weit gehen kannft! — Das ift aber weit hin — nicht wahr, Bater? — wol noch weiter, als nach Banbebeck, wo herr Claubius wohnt, und noch Giner, ber ein großes haus und einen großen Garten hat; — ach! ber ift so groß! viel größer, als unser Garten; ich bin schon bagewefen,

nicht wahr, Bater? Da wir auf bem Felbe bie bunten Steine fuchten und -

Bater. - und bas Pflügen anfahen.

Lotte. Ja, und in die Schmiede gingen, die am Bege lag -

Biter. — und auf die Windmühle hinaufstiegen — Litte. Ach ja! wo mir der Wind den Hut abwebete —

Sater. — ben ber Müllerjunge bir wieberholte! Lotte. Das war boch ein guter Junge; nicht mahr, Beter?

Bater. Gin recht guter, ber und gleich etwas ju Gefallen that, ungeachtet er und vorher niemahls gefeien batte!

Lotte. Du gabft ihm auch mas?

Bater. Freilich gab ich ihm mast Guten Menfchen, die uns gern etwas zu Gefallen thun, sucht Jedermann wieder Freude zu machen. — Aber wir vergeffen ja unfern Robinson; wir muffen machen, daß wir ihn wieder einholen, sonst verlieren wir ihn aus dem Gefichte. Denn seine Fahrt geht verzweifelt schnell.

Bwei Tage hinter einander hatten fie immer schönes Better und ziemlich guten Wind. Um dritten überzog fich der Himmel mit Wolfen. Es wurde dunkel und immer dunkter, und der Wind fing an, aus vollen Backen au blafen.

Bald blipte es, als wenn ber ganze himmel in Feuer ftande; bald war es wieder id finster, als um Mitternacht, und ber Donner hörte gar nicht auf zu frachen. Der Regen raufchte wie ein Strom herab, and ein machtiger Sturmwind wühlte so gewaltig im Meer, baß bie Bellen, wie Sauser boch, aufschwollen.

Da hattet ihr feben follen, wie bas Schiff eins ums

andere auf- und niederschwankte! Bald wurde es von einer mächtigen Welle hoch in die Luft hinaufgeschaufelt, bald flürzte es wieder in den tiefsten Abgrund hinab; bald lag es auf der einen, bald auf der andern Seite.

Das war ein Larmen zwischen bem Taunerkel Das war ein Gepolter im Schiffe! Die Leute nußten sich anhalten, wenn sie nicht alle Augenblicke umfallen vollsten. Robinson, ber des Dings noch nicht gewohnt dar, ward schwindlig, kriegte Uebelkeiten, und fühlte sich bib so krank, daß er glaubte, er musse den Geist aufgebn. Das nennen sie die Seekrankheit.

Johannes. Das hat er nun bavon!

Bater. "Ald,, meine Alettern! meine armen Aeltern!" rief er nun einmahl über bas andere aus. "Sie werden mich nie wiedersehen! D, ich unverständiger Mensch, daß ich sie so betrüben konnte."

Rract! Rract! ging's plöplich auf dem Berbecke. "Himmel, sei uns gnädig! a schrie das Schiffsvolk und ward blaß, wie der Tod, und rang verzweistungsvoll die Hände. "Bas ist? a rief Robinson, der vor Schrecken beinahe des Todes war.

"Ad, " hieß es, "wir sind verloren! Gin Wetterschlag hat den Fodmast (bas heißt den ersten von den drei aufrechtstehenden Wastbäumen des Schiffes) zer splittert, und der große mittlere Wast steht nun so lose, daß er auch gekappt und über Bord geworfen werden muß."

»Wir sind verloren! « schrie eine andere Stimme aus dem Schifferaume herauf. »Das Schiff hat einen Leck bekommen; das Wasser steht schon vier Fuß hoch im Schisse! «

Robinfon, ber in ber Rajute auf bem Boben faß,

fant bei diesen Worten rucklings nieder, und fiel in eine tiefe Ohnmacht. Alle Andere liefen nach den Pumpen, um das Schiff, wo möglich, flott, das heißt, über Wasser zu erhalten. Endlich kam ein Bootsmann, schütteite ihn und rief ihm zu: ob er denn allein müßig datliegen wolle, indeß alle andere Leute im Schiffe sich zu Tode grbeiten müßten?

Er rafte sich auf, so schwach er auch war, und stellte sich mit an eine der Pumpen. Indes ließ der Schiffer Ransnen abbrennen, um andern Schiffen, die sich etwa in ter Rähe besinden möchten, ein Beichen zu geben, daß er sich in Noth besinde. Robinson, der nicht wußte, was der Knall zu bedeuten habe, glaubte, das Schiff sei geborsten, und sant auss neue in Ohnmacht. Ein Bootsmann, der an seine Stelle trat, stieß ihn aus dem Wege, und ließ ihn für todt liegen.

Man pumpte mit Macht; allein bas Baffer im Schiffsraume stieg immer höher und höher, und man erwartete schon ben Augenblick, ba bas Schiff untersinken würde. Um es zu erleichtern, wurde Alles, was nur einigermaßen entbehrt werden konnte, Kanonen, Ballen, Fässer u. f. w. über Bord ins Meer geworfen. Aber bas wollte Alles nicht belfen.

Indeß hatte ein anderes Schiff die Nothschüsse gehört, und schickte ein Boot ab, um die Leute, wo möglich, zu retten. Aber dieses Boot konnte nicht her ankommen, weil die Wellen gar zu hoch gingen. Diese warsen es so gewaltsam hin und her, daß es in augenscheinlicher Gesahr war, umgestülpt zu werden. Dennoch wollten diese menschenfreundlichen Leute lieber ihr eigenes Leben daran wagen, als ihre Nebenmenschen ohne Hulle lassen.

Ritolas. Das waren wol Samburgifche Leute?

Bater. Woraus vermutheft bu bas?

Ritolas. Ja, weil fle gegen bas Samburgifche Schiff fo bienftfertig waren, und fich beswegen fogar in Lebensaefahr begaben.

Bater. Muß man denn bloß gegen seine Lands-leute dienstfertig sein? Das wolltest du gewiß nicht zu verstehen geben, lieber Nikolas! Ober, wenn da jest gleich ein Mensch aus Amerika hier in unsern Teich stete, würden wir erst fragen, woher er wäre? Würden wir nicht vielmehr Alle den Augenblick ausspringen, um ihn zu retten? — Nun, eben so menschlich dachten die Leute in dem Boote auch, ungeachtet sie keine Hamburger, kine Europäer, keine Christen, sondern — Türken warm, und zwar Türken aus der Stadt Smirna, die in Assentiegt.

Johannes. Das hatte ich boch nicht gedacht, daß bie Turfen fo aute Menfchen maren!

Bater. Lieber Johannes, du wirst immer mehr erfahren, daß es unter allen Bolfern, in allen Ländern gute Leute giebt; so wie es unter allen Bölfern, in allen Len Ländern und zu allen Beiten auch hin und wieder Taugenichtse gegeben hat.

Lange kämpften biese braven Leute vergebens gegen die hochrollenden Wasserberge, die sie und ihr Boot in jedem Augenblicke zu verschlingen droheten. Endlich kamen sie dem Hintertheile des Schiffes so nahe, daß man ihnen ein Tau zuwersen konnte. Durch Husch besselben zogen sie das Boot heran; und nun sprang Alles, was Füße hatte, hinein, um sich zu retten. Robinson, der nicht auf den Füßen stehen konnte, wurde von einigen mitseidigen Bootsleuten gleichfalls hineingeworfen.

Raum waren fle eine kleine Strede von bem Schiffe

weggerubert, so sahen sie es vor ihren Augen sinken. Stücklicher Beise fing um diese Beit der Sturm an, sich ein wenig zu legen; sonst würde das Boot, worin nun so viele Menschen saßen, gewiß von den Wellen verschlungen worden sein. Unter vielen Gefahren kam es endlich bei dem Schiffe, wozu es gehörte, an, und Alle wurden in dasselbe ausgenommen.

Gottlieb. Uch! bas ift gut, bag bie armen Denichen boch nicht ertrunten finb!

Fritden. Ich bin recht angft gemefen.

Lotte. Das wird ben Serrn Robinfon lebren, bag er funftig nicht wieder fo bummes Beug anfängt!

Mutter. Das bente ich auch; nun wird er wol viel kluger geworden fein.

Dietrich. Wo blieb er benn nun?

Bater. Das Schiff, welches ihn und die Andern aufgenommen hatte, segelte nach London. Ginige Tage barauf war es schon bei der Mündung der Themse, und nicht lange danach lag es bei der Stadt London vor Anter.

Frig chen. Was ist das: die Mundung der Themse? Freund R. Die Themse ist ein Strom, wie unsere Elbe, der nicht gar weit von London ins Meer fließt. Der Ort, wo ein Strom ins Meer fällt, wird die Mundung desselben genannt.

Bater. Alle gingen nunmehr and Canb, und Jeder freute fich, bag er fo bavon gekommen mar.

Robinson hatte nun genng zu thun, bie große Stadt London zu besehen, und vergaß darüber bas Bergangene und bas Jukunftige. Endlich erinnerte ihn sein Magen,

daß er auch etwas zu effen haben muffe, wenn er in ber großen Stadt London leben wolle. Er ging also bin zu bem Schiffer, mit welchem er gekommen war, und bat ihn, daß er ihn boch möchte mit sich effen laffen.

Diefer war bereit, ihn gastfreundlich aufgunehmen. Während ber Mahlzeit fragte er unfern Robinson: warum er benn eigentlich hieher gekommen sei? und was er nun hier porzunehmen gebente?

Da erzählte ihm benn Robinson offenherzig, daß er bloß zur Lust, und zwar ohne Wiffen seiner Aettern, diese Reise gemacht habe, und daß er nun nicht wisse, was er anfangen solle.

"Ohne Wiffen beiner Aeltern?" rief ber Schiffer ganz erschrocken aus, indem ihm bas Meffer aus ber Sand fiel. "Guter Gott! warum mußte ich bas nicht eher erfahren! — Glaube mir, unbesonnener junger Mensch," fuhr er fort, "hätte ich bas zu hamburg gewußt, ich wurde bich nicht mitgenommen haben, und wenn bu mir eine Tonne Golbes zur Belohnung angesboten hättest!"

Robinson faß beschämt, und schlug die Augen nieder.

Der ehrliche Schiffer fuhr fort, ihm fein großes Umrecht vorzustellen, und sagte: er sei versichert, daß es ihm unmöglich wohl gehen könne, bis er sich gebeffert, und von seinen Aeltern Berzeihung erhalten habe. Robinson weinte seine bittern Thränen.

"Aber mas foll ich benn nun machen?" fragte er endlich mit vielem Schluchzen.

"Bas bu machen folist? antwortete der Schiffer. — "Burdd zu beinen Aeltern folist du, ihre Knie umfaffen, und mit kindlicher Reue fie um Berzeihung deiner Unbesonnenheit bitten. " Lotte. Das war boch auch ein recht guter Mann, ber Schiffer; nicht mahr, Bater?

Bater. Er that, was Jeber thun muß, wenn er feinen Rebenmenschen fehlen sieht; er erinnerte ben jungen Menschen an feine Pflicht.

"Bollen Sie mich wieder mit gurud nach Samburg nehmen?" fraate Robinson.

"Ich?" antwortete der Schiffer. "Hast bu denn versgessen, daß mein Schiff untergegangen ist? Ich werde nicht eher wieder zurückkehren, dis ich Gelegenheit gesunden habe, ein anderes Schiff zu kaufen, und das möchte länger währen, als du hier bleiben darfst. Auf das erste das beste Schiff, das von hier nach Hamburg segelt, sollst du dich seinen, und das lieber heute, als morgen!"

"Aber ich habe fein Gelb!" fagte Robinfon.

»Sier, « antwortete ber Schiffer, » find einige Bui- neen. «

Gottlieb. Bas ift bas: Guineen?

Bater. Englisches Geld, mein Lieber; Golbstude, so wie unfere Pistolen. Sie gelten ungefähr sechs Thatter; zu hause will ich bir eine zeigen.

Johannes. D, nur weiter!

Water. Dier, antwortete der brave Schiffer, find einige Guineen, die ich dir leihen will, ungeachtet ich felbst mein bischen Geld jest sehr nöthig habe. Geh damit nach dem Hafen, und miethe dich auf ein Schiff ein. Wenn beine Reue aufrichtig ist, so wird Gott dir eine Rückreise verleihen, gläcklicher, als unsere Herreise war. Und damit schiltelte er ihm treuherzig die Hand, und wünschte ihm Glück auf den Weg.

Robinson ging.

Ritolas. D, num geht er ichon wieber nach

Spause? Ich bachte, es würde erst recht angeben! Mutter. Bist du es nicht zufrieden, lieber Nitolae, daß er zu seinen Aeltern zurücktehrt, die vermuthlich so bekummert um ihn sind?

Freund R. Und frenest bu bich nicht, baß er fein

Unrecht berenet, und fich nun beffern will?

Rifolas. Ja, bas wol; aber ich bachte, es foute erft recht was Lustiges kommen.

Bater. Er ift ja noch nicht zu Sause; lag uns

erft hören, wie's weiter mit ihm ging!

Auf dem Wege nach dem Hafen fuhr ihm Dieses und Jenes durch den Kopf. »Was werden meine Aeltern sagen?« bachte er, »wenn ich nun wieder nach Hause komme. Gewiß werden sie mich strafen, daß ich das gethan habe! Und meine. Spielfreunde und die andern Leute, wie werden die mich anslachen, daß ich so gesschwind gurücksomme, und fast nichts gesehen habe, als ein paar Straßen von London!«

Er blieb voll Gedanten fteben.

Balb fiel's ihm ein, er wolle noch nicht abretsen, balb bachte er wieder baran, was der Schiffer ihm gefagt hatte, daß es ihm nicht wohlgeben könne, wenn er nicht zu seinen Aeltern zuruckkehre. Er wußte lange nicht, was er thun solle; endlich aber ging er doch bin nach dem Safen.

Uber ju feinem Bergnügen mußte er boren, bas jest tein Schiff bawar, welches die Fahrt nach Samburg machen wollte. Der Mann, ber ihm biefe Nachricht gab, war ein Guineafahrer.

Fritchen. Bas ift ein Buineafahrer?

Bater. Das lag bir von Dietrich ergablen, ber's wol schon wiffen wird.

Dietrich. Weißt bu noch wol, bag es ein ganb

giebt, das Afrika heißt? Nun, die eine Kuste davon — Frischen. Kuste?

Dietrich. Ja, ober bas Land, bas bicht am Meere liegt — fieh, ich habe meinen kleinen Atlas eben bei mir! — biefer Strich Landes hier, der ba fo krumm hinuntengeht, der wird die Kuffe von Guinea genannt.

Water. Und die Schiffer, die dahin fahren, um etwas daselbst einzuhandeln, heißt man Guineafahrer. Der Mann also, mit dem unser Robinson redete, war ein solcher Guineafahrer, oder der Führer eines Schiffes, welches nach Guinea fahren wollte.

Dieser Schissführer ober Kapitan fand Bergnügen daran, sich weiter mit ihm zu unterreden, und nöthigte ihn daher, mit au Bord zu gehen, um in seiner Kajüte eine Tasse Thee mit ihm zu trinken; und Robinson willigte ein.

Johannes. Konnte ber Mann benn Deutsch fprechen?

Bater. Ich habe vergeffen, ju fagen, daß Robinfon schon in Hamburg Gelegenheit gehabt hatte, ein wenig Englisch ju lernen, welches ihm jest, da er im Lande ber Englander war, sehr wohl ju Statten kam.

Da ber Schiffsführer von ihm hörte, daß er so große Lust zu reisen habe, und daß es ihm so Leid thue, schon jest wieder nach Hamburg zurückkehren zu mussen, so that er ihm den Vorschlag, mit nach Guinea zu segeln. Robinson erschraf ansangs vor diesem Gedanken. Aber da ihm Jener versicherte, daß die Reise sehr angenehm sein werde, daß er ihn, um einen Gesellschafter zu haben, umsoust mitnehmen und freihalten wolle, und daß er vielleicht etwas Ansehnliches auf dieser Reise erwerben könnte, so stieg ihm plöslich das Blut zu Kopse, und die Begierde, zu reisen, ward wieder so sebendig in ihm.

C. Robinfon. Ifer Thi.

daß er auf einmal vergaß, was ihm der ehrliche Samburgifche Schiffer gerathen hatte, und was er turz vorber thun wollte.

Aber, sagte er, ba er fich ein wenig bedacht hatte, ich habe nur brei Guineen. Pas kann ich für so weniges Geld einkaufen, um einen handel zu treiben an dem Orte, wo Sie binfahren wollen?

Ich will Ihnen, antwortete ber Schiffer, noch sechs Guineen bazu leihen. Dafür können Sie schon so viele Baaren einkausen, als hinreichend sein werden, um in Guinea ein reicher Mann zu werden, wenn uns bas Guid nur ein wenig gunftig sein wird.

Und was foll ich denn dafür einkaufen? fragte Rosbinson.

Jener antworteter lauter Aleinigkeiten, — allerlei Spielzeug, Glaskorallen, Messer, Scheeren, Beile, Bander u. f. w. — woran die Schwarzen in Afrika so grosses Bergnügen sinden, daß sie Ihnen hundertmahl mehr an Gold, Elsenbein und andern Sachen dafür geben werden, als sie werth sind.

Robinson konnte nun sich länger nicht nehr halten. Er vergaß Aeltern, Freunde und Baterland, und rief freudig aus: Ich sahre mit, Herr Kapitan! — Topp! antwortete bieser; und so schlugen sie einander in die Hände, und die Reise war beschlossen.

Johannes. Na, nun will ich auch gar kein Mitleib mehr haben mit bem bummen Robinson, und wenn's ihm auch noch so ungläcklich geht!

Bater. Rein Mitleid, Johannes?

Johannes. Rein, Bater; warum ift er so bumm, und vergist schon wieber, was er seinen Aeltern Schuldig ift! Dafür muß ja wol ber liebe Gott es ihm wieber schlimm gehen laffen!

Bater. Und scheint die ein so unglüdlicher Mensch, ber seine Aeltern vergessen kann, und den der liebe Gott erst durch Strasen bessern muß, kein Mitleid zu verdies nen? Freisich ist er selbst Schuld an Alem, was ihm nun begegnen wird; aber ist er nicht um desto unglüdlicher? D, mein Sohn, Gott bewahre dich und Ale vor dem schrecklichsten unter allen Leiden, welches darin des steht, daß man fühlt, man habe sich selbst elend gemacht! Aber wo wir von einem solchen Unglücklichen hören, da wollen wir bedenken, daß er unser Bruder, unser armer, verirrter Bruder ist, seine Schuld vergessen, und ihm nicht bloß unser Mitleid schenken, sondern, wenn wir können, ihm auch helsen, auf den Weg des Rechtsthuns und der Glückseligkeit zurückzukehren.

Alle schwiegen einige Augenblicke; dann fuhr ber Ba-

ter folgendermaßen fort.

Robinfon eilte nun mit feinen neun Guineen in bie Stadt, taufte dafür ein, mas ber Schiffer ihm gerathen hatte, und ließ es an Borb bringen.

Nach einigen Tagen, da ein guter Wind sich erhob, ließ der Schiffer die Anter lichten, und so gingen fle unter Segel.

Dietrich. Wo mußten fle benn eigentlich hinfegeln, um nach Guinea ju tommen?

Bater. Du hast ja beine kleinen Rarten bei bir, tomm, ich will bir's zeigen! Siehst bu, von Lopdon sahren sie hier bie Themse himunter bis in die Nordsee; dann steuern sie gegen Westen durch die Meerenge bei Calais in den Kanal. Aus diesem kommen sie in das große Atlantische Weltmeer, worauf sie dann immer weiter und zwar südlich fortsegeln, hier bei den Kanarischen Inseln, und da bei den Inseln des grünen Borgebirges vorbei, bis sie endlich hier

unten an biefer Rufte landen welche, wie bu weißt, Buinea beißt.

Dietrich. Bo werben fie benn eigentlich landen? Bater. Bielleicht ba, bei Rapo Rorfo, welches ben Engländern gebort.

Mutter. Aber es wird wol Beit fein, bag auch wir unter Segel gehen und bem Tische zusteusen. Die Sonne ist schon lange untergegangen.

Gottlieb. D, ich bin noch gar nicht hungrig ! Lotte. Ich mochte auch lieber noch guhören.

Rater. Morgen, morgen, Rinder, wollen wir horen, wie's dem Robinson weiter ergangen ift. Jest zu Tische. Alle. Bu Tische! au Tische! au Tische!

### 3 meiter Abenb.

Um folgenden Abend, da die ganze Gesellschaft sich an ebendemfelben Orte wiederum gelagert hatte, fuhr der Bater in seiner Erzählung also fort:

Die neue Fahrt unsers Robinson ging anfangs wieber sehr glücklich von Statten. Schon waren fie, ohne
die mindeste Widerwärtigkeit, durch die Meerenge bei
Calais und burch die darauf folgende Meerstraße, Kanal
genannt, gesegett; und nun befanden sie sich mitten auf
dem Atlantischen Weltmeere.

Seht, Rinder, ich habe eine große Karte mitgebracht, auf ber ihr beffer, als auf einer kleinen, sehen konnt, wobin bas Schiff feinen Lauf nahm. Ich will fie bier an ben Baum heften, bamit wir im Rothfalle fie um Belichte baben.

Ohne die mindeste Widerwartigkeit zu ersahren, emreichten sie endlich die Insel Madera, oder wie die Portugiesen sie aussprechen, Madeira, die — seht her! — hier unweit Ufrika über den Kanarischen Inseln liegt.

Dietrich. Ad ja, bie ben Portugiefen gehört! Johannes. Wo ber fchone Daberawein machit --

Gottlieb. - und Buderrohr!

Lotte. Und wo auch fo viele Ranarienvögel find!

Bater. Gang recht. Bei diefer Infel legte fich bas Schiff vor Anter, und Robinson ging and Land.

Er konnte fich nicht fatt sehen an bem herrlichen Anblicke, den diese fruchtbare Insel gewährt. So weit sein Auge reichte, sah er Gebirge, die mit lauter Weinreben bekleibet waren. Wie wässerte ihm der Mund nach den schönen sußen Trauben, die er da hangen sah! Und wie labte er sich, als der Schiffer ihm die Erlaubniß erkaufte, so viel davon zu effen, als er Lust hätte.

Bon ben Leuten, die in dem Weinberge waren, erfuhr er, daß der Wein hier nicht fo, wie in andern Landern, burch Spulfe einer Kelter ausgevreft wirb.

Sottlieb. Und wie benn?

Bater. Sie schütten die Trauben in ein großes bolgernes Gefäß, und bann treten fie ben Saft mit ben Fagen, ober flampfen ihn, indem fle fich nacht auf ben Ruchen legen, mit ben Ellenbogen aus.

Botte. Pfui! ich mag teinen Maderawein trinten. 3oh annes. Ich möchte ihn fo nicht trinten, weim Ge ihn auch orbentlich auskelterten.

Frischen. Barum nicht?

Johannes. D, bu bist noch nicht hier gewefen, ba uns Bater erklarte, bag ber Wein ben jungen Leuten nicht gut ift. Sollst nur horen, was er Alles schaben kann!

Frischen. Ift bas wol mahr, Bater?

Bater. Freilich, liebes Fripchen, es ist mahr. Rin- ; ber, die oft Bein, oder andere starte Getrante trinten, werben schwächlich und dumm.

Frischen. Pfui! fo will ich niemals wieder Wein trinfen.

Bater. Daran wirft bu mohl thun, mein Rind!

Da ber Schiffer hier eine Zeit lang verweilen mußte, um sein Schiff ausbessern zu lassen, welches etwas schadhaft geworden war, so sing unser Robinson nach einigen Tagen an, Langeweile zu haben. Sein unruhiger Geist seinte sich wieder nach Beränderung, und er wünschte sich Flügel, um so geschwind, als möglich, die ganze Welt durchstiegen zu können. Unterdeß kam ein Portugiesisches Schiff von Lissa don an, welches nach Brasilien in Amerika seaeln wollte.

Dietrich (auf die Karte zeigend). Nicht mahr, nach biefem Lande hier, welches ben Portugiefen gehört, und wo fo viele Goldkörner und Selfteine gefunden werben?

Bater. Nach bem nämlichen. — Robinson machte Bekanntschaft mit bem Führer bes Schiffes, und ba er von ben Goldtörnern und Selessteinen gehört hatte, so ware er um sein Leben gerne mit nach Braflien gefahren, um sich ba bie Taschen voll zu lefen.

Rifolas. Der hatte wol nicht gehört, bag ba Reiner Gold und Sbelfteine nehmen barf, weil fie bem Rönige von Portugal allein gehören?

Bater. Das machte, bag er in feiner Jugend fich gar nicht hatte unterrichten laffen. - Da er nun ber

Portugiesischen Schiffer bereit fand, ihn unentgeltlich mitzunehmen, und ba er horte, baß bas Englische Schiff wenigstens noch vierzehn Tage hier fill liegen muffe, so konnte er der Begierde, weiter zu reisen, länger nicht wisderstehen. Er sagte also seinem guten Freunde, dem Englischen Schiffer, rund heraus, daß er ihn verlaffen werde, um mit nach Brasilien zu sahren. Dieser, der kurz zuvor von ihm selbst ersahren hatte, daß er ohne Wiffen und Willen seiner Aeltern in der Welt umhersschwärmte, freute sich, seiner los zu werden, schenkte ihm das Geld, welches er in England ihm geliehen hatte, und gab ihm noch recht viele gute Lehren mit auf den Weg.

Robinson stieg also an Bord des Portugiesischen Schiffes, und darauf ging's fort nach Brafilien. Sie steuerten nicht weit von der Insel Teneriffa vorbei, auf der sie ben hohen Spisberg liegen sahen.

Gottlieb. 3d meine, ber hieße ber Pito von Zeneriffa.

Johanes. 3, bas ift ja einerlei! Pito heißt ja ein Spisberg. - D, nur weiter!

Bater. Es war ein töftlicher Anblick, des Abends, ba die Sonne schon lange untergegangen und es auf dem Meere schon finster geworden war, zu sehen, wie der Gipfel dieses Berges, der einer der höchsten in der ganzen Welt ift, noch von den Sonnenstrahlen glühete, als wenn er gebrannt batte.

Einige Tage nachher hatten sie eine andere, gleichfalls sehr angenehme Erscheinung auf dem Meere. Gine große Menge sliegender Fische erhob sich über die Oberstäche des Wassers, und die waren so glänzend, als geklärtes Silber, so daß sie einen ordentlichen Schein, wie Lichtskrahlen, verbreiteten.

Frischen. Giebt es benn auch Fifche, bie fliegen tonnen?

Bater. D ja, Frischen; mir buntt, wir haben ja fcon felbit einmahl einen gefeben.

Gottlieb. Ach ja, ba wir neulich in ber Stab waren! Der hatte ja aber feine Federn und feine Flügel.

Water. Aber boch lange Flogfedern. Diese gebraucht er statt der Flügel, und schwingt fich damit über bas Baffer empor.

Die Reise ging nun viele Tage hinter einander recht glücklich von Statten. Plöhlich aber bruch ein heftiger Sturm aus, der aus Südosten wehte. Die Meereswogen schäumten, und thürmten sich wie Häuser hoch, indeß das Schiff von ihnen auf und nieder geschautelt wurde. Sechs Tage hinter einander dauerte dieser entssetziche Sturm, und das Schiff wurde dadurch so weit verschlagen, daß der Steuermann selbst nicht mehr wußte, wo sie waren. Sie glaubten indeß, daß sie hier in dieser Gegend wären, wo die Karaibischen Inseln liegen.

Um siebenten Tage, eben ba die Morgendammerung anbrach, rief ein Bootsmann, jur großen Freude ber gangen Schiffsgesellschaft, ploblich: Land!

Alle liefen nun auf's Berbed, um zu sehen, was für ein Land es ware, wohin sie kommen würden. Aber in eben dem Augenblicke wurde ihre Freude in das größte Schrecken verwandelt.

Puff! ging's, und Alle, die auf dem Berbede waren, betamen einen fo ftarten Stoß, baß fie ju Boben fturgten.

Johannes. Bas mar's benn?

Bater. Das Schiff war auf einen Felfen gerannt, und faß auf bemfelben fo fest, als wenn es angenagelt gewesen ware. Gleich barauf spribten bie schaumenben Bellen fo viel Baffer auf bas Berbeck, daß man nach ben Rajuten flüchten mußte, um nicht fortgespult zu werben.

Run erhob sich ein Binfeln und Wehklagen unter bem Schiffsvolke, daß es einen Stein hatte erbarmen mögen! Einige beteten, Andere schrien; Einige rangen verzweislungsvoll die Hande, Andere standen starr und steif, wie todte Leichname, da. Unter den Lesten befand sich Robinson, der mehr todt als lebendig war.

Plöstich hieß es, das Schiff sei geborsten! Diese schreckliche Nachricht gab Allen wieder neues Leben. Man lief hurtig aufs Berdeck, ließ in größter Geschwindigkeit das Boot binab. und Alle sprangen binein.

Es waren aber der Menschen so viele, daß das Boot kaum eine Hand hoch Bord behielt, da sie hineingessprungen waren. Das Land war noch so weit entsernt, und der Sturm noch so hestig, daß Jedermann es für unmöglich hielt, die Rüste zu erreichen. Indeß thaten sie doch ihr Mögliches durch Rudern, und der Wind trieb sie glücklicherweise landwärts.

Plöglich fahen sie eine berghohe Welle dem Boote nachrauschen. Alle erstarrten vor dem schrecklichen Anblicke, und ließen die Ruder fallen. Jest, jest nahete der schreckliche Augenblick! die ungeheure Welle erreichte das Boot; das Boot schlug um, und — Alle versanken im wuthenden Meere.

hier hielt ber Bater ein; die ganze Gesellschaft blieb schweigend sien, und Ginigen entfuhr ein mitleidiger Seufzer. Endlich erschien die Mutter mit einem landlichen Abendbrote, und machte den wehmuthigen Empfine dungen ein Ende.

## Dritter Abenb.

Gottlieb. Ift denn Robinfon nun wirflich todt, lieber Bater?

Bater. Wir haben ihn gestern in ber augenscheinlichsten Lebensgefahr verlassen. Er versaut, da das Boot
umschlug, mit allen seinen Gefährten im Meere. —
Aber ebendieselbe gewaltige Welle, die ihn verschlungen
hatte, riß ihn mit sich fort, und schleuberte ihn gegen
ben Strand. Er wurde so hestig gegen ein Felsstuck geworsen, daß der Schmerz ihn aus dem Todesschlummer,
worin er schon versunten war, wieder erweckte. Er schlug
die Augen auf, und da er sich unvermuthet auf dem Trocknen sah, so wandte er seine lepten Kräfte an, um
den Strand vollends hinausaukuntimmen.

Es gelang ihm; und nun fant er traftios bin, und blieb eine ziemliche Beitlang ohne Bewußtsein liegen.

Da endlich seine Augen sich wieder öffneten, richtete er sich auf, und schaute-umher. Gott, welch ein Unblick! Bon dem Schiffe, von dem Boote, von seinen Geschrten war nichts, gar nichts mehr zu sehen, als einige losgerissene Bretter, die von den Meereswogen nach dem Strande hingetrieben wurden. Nur er, nur er allein war dem Tode entgangen.

Bor Freude und Schrecken gitternd, warf er fich auf die Knie, hob feine Sande gen Simmel, und dankte mit lauter Stimme, und unter einem Strome von Thränen den Herrn des himmels und der Erde, der ihn so wunderbar errettet hatte.

Johannes. Aber warum mochte Gott auch wol

gerade den Robinfon allein erretten, da er die andern Leute alle ertrinken ließ.

Bater. Lieber Johannes, bift bu wol in Stande, jebesmahl die Ursache einzusehen, warum wir Erwachsenen, die wir, wie du weißt, euch herzlich lieben, Dieses ober Jenes mit Euch vornehmen?

Johannes. Rein!

Bater. Bum Beispiel: neulich, ba ein so schöner Zag war, und wir Alle gern eine Lustreise nach ben Bierlanden gemacht hätten, was that ich ba?

Johannes. Ja, ba mußte ber arme Nitolas ju Saufe bleiben, und wir Undern mußten nach Bandsbed und nicht nach den Bierlanden geben.

Bater. Und warum war ich benn fo hart gegen ben armen Ritolas, bag ich ibn nicht mitlaffen wollte?

Rifolas. Uch! ich weiß noch wol! Da fam balb unfer Bromlei, und holte mich ab zu meinen Aeltern, bie ich lange nicht geseben batte.

Bater. Und machte bir Das nicht mehr Freude,

Ritolas. D viel, viel mehr!

Bater. Ich wußte vorher, bag Bromlei tommen wurde, und beswegen gebot ich bir, ju hause ju bleiben.
— Und bu, Johannes, wen trafft bu in Bandebed an?

Johannes. Meinen lieben Bater und meine liebe Mutter, die auch da maren.

Bater. Auch davon hatte ich Rachricht, und desswegen wollte ich, daß ihr damahls nach Wandsbeck, und nicht nach den Vierlanden wandern solltet. Meine Ginrichtung wollte euch Allen gar nicht zu Kopfe, denn ihr wußtet meine Ursachen nicht. Aber warum sagte ich euch diese nicht?

Johannes. Um uns eine unerwartete Frende gu

machen, wenn wir unfere Aeltern zu sehen friegten, ohne bag wir es porber gewußt hatten.

Bater. Gang recht. — Run, Rinder, meint ihr nicht, daß der große liebe Gott feine Kinder, die Menschen, alle eben fo lieb hat, als wir euch haben?

Gottlieb. D, mol noch viel lieber!

Bater. Und wißt ihr nicht schon langtt, das Gott alle Dinge viel beffer versteht, als wir armen bisbfichtigen Menschen, die wir so setten wiffen, mas uns eigentstich gut ift?

Johannes. Ja, bas glaube ich! Gott ift ja auch allwiffend, und weiß Alles, was kunftig ift, bas wiffen wir ja nicht.

Bater. Da also Gott alle seine Menschen so väterlich liebt, und ba er zugleich so weise ist, daß er allein weiß, was uns gut ist, sollte er denn wol nicht auch immer Alles aufs Beste mit uns machen?

Sottlieb. D ja, gang gewiß!

Bater. Aber können wir wol immer die Ursachen einsehen, warum Gott Dieses oder Jenes so, und nicht anders mit uns macht?

Johannes. Da mußten wir ja auch eben fo allwiffend und so allweise fein, als er!

Bater. Nun, lieber Johannes, haft bu jest Lust, beine vorige Frage noch einmahl zu thun?

Johannes. Belche?

Bater. Die, warum Gott ben Robinson allein gerettet, und bie Undern alle habe ertrinten laffen?

Johannes. Rein!

Bater. Warum nicht?

Johannes. Beil ich jest einfehe, bag es eine uns verftanbige Frage mar.

Bater. Barum eine unverftanbige?

Johannes. Ja, weil Gott am besten weiß, warum er etwas thut, und weil wir bas nicht wiffen konnen !

Bater. Der liebe Gott hatte also unstreitig seine weisen und gutigen Ursachen, warum er die ganze Schiffsgesellschaft umkommen, und nur den Robinson allein am Leben ließ; aber wir können diese Ursachen nicht begreisen. Bermuthen können wir wol so etwas; aber wir muffen und nie einbilden, daß wir es vollkommen getroffen haben.

Gott konnte &. B. voraussehen, daß ben Leuten, die er ertrinken lich, ein längeres Leben mehr schädlich, als nüplich sein würde, daß sie in große Noth gerathen, oder gar, daß sie lasterhast werden würden; deswegen nahm er sie von der Erde weg, und führte ihre unsterblichen Seelen an einen Ort, wo sie es viel besser haben sollten, als hier. Den Robinson aber ließ er vermuthlich deswegen noch am Leben, damit er durch Trübsale erst gebestert würde. Denn da er ein gütiger Vater ist, so such er die Menschen auch durch Leiden zu bessern, wenn sie durch Gute und Nachsicht sich nicht wollen bestern lassen.

Merkt euch dies, meine guten Kinder, und denkt daran zurück, wenn in eurem künftigen Leben euch auch einmahl etwas begegnen sollte, wovon ihr nicht werdet begreisen können, warum euer guter himmlischer Vater es so über euch verhängt habe! Dann denkt immer bei euch selbst: Gott weiß noch besser, als ich, was mir gut ist; ich will also gern leiden, was er mir zuschickt! Gewiß schickt er mir es deswegen zu, daß ich noch besser werden soll, als ich din; das will ich denn auch thun, so wird Gott es mir gewiß auch wieder wohlgehen lassen.

Dietrich. Dachte Robinson jest auch fo? Bater. Ja; jest, ba er aus fo großer Lebensge-

fahr errettet war, und da er von allen Menfchen fich nun verlaffen fah, jest fühlte er in dem Innersten seines Herzens, wie unrecht er gehandelt hatte; jest bat er auf seinen Knien Gott um Bergebung seiner Sünden; jest seste er sich fest vor, sich von ganzem herzen zu bestern, und nie wieder etwas zu thun, wovon er wisse, daß es nicht recht sei.

Ritolas. Aber mas fing er benn nun an?

Bater. Da bie Freude über seine glückliche Errettung vorüber war, fing er an, über seinen Bustand nachs zudenken. Er sah umher; aber da war nichts als wildes Gebusch und unfruchtbare Baumel Nirgends erblickte er etwas, woraus er hatte vermuthen konnen, daß dieses Land von Menschen bewohnt ware.

Das war nun schon ein schrecklicher Gebanke für ihn, daß er so ganz allein in einem fremden Lande leben solltet Aber wie standen ihm nicht erst vollends die Haare zu Berge, da er nun weiter dachte: wie? wenn es hier wilde Thiere oder, wilde Menschen gabe, vor welschen du keinen Augenblick sicher warest?

Frischen. Giebt's benn auch wilbe Menfchen, Bater?

Johannes. I ja, Fris! Haft Du bas noch nicht gehört! Es giebt, — o wer weiß wie weit von hier, — solche Menschen, die so wild wie bas Wieh find.

Gottlieb. Die fast gang nacht geben; ftelle bir einmahl vor, Frischen!

Dietrich. Ja, und bie nichts verstehen, die teine Saufer bauen, teinen Garten pflangen, und tein Felb beadern tonnen!

Lotte. Und die ungekochtes Fleisch effen und robe Fische; ich habe es wol gehört! Nicht wahr, Bater, hast bu's uns nicht erzählt? Johannes. Ja, und was meinst bu wol, die armen Menschen wiffen gar nicht, wer ste erschaffen hat, weil sie niemahls einen Lehrer gehabt haben, ber's ihnen jagte!

Dietrich. Defwegen find fle auch fo barbarifch. Dente nur, Ginige von ihnen effen Menfchenfleifch!

Frinch en. Pfui! Die garftigen Menfchen!

Bater. Die unglücklichen Menfchen! wollteft du fagen. Unglude genug für Die armen Scheime, daß fle fo bumm und fo viehifch aufgewachsen finb!

Frit chen. Rommen fie benn auch wol hierher?

Bater. Rein; die Lander, wo es jeht noch einige von diesen armen Menschen giebt, find so entsernt, daß niemahls welche zu uns kommen. Auch werden ihrer immer weniger, weil die andern gesitteten Menschen, die dahin kommen, sich Muhe geben, sie auch klug und artig zu machen.

Dietrich. Lebten benn auf bem Lande, wo jest

Robinson war, folde wilbe Menschen?

Bater. Das wußte er noch nicht. Aber da er einmahl gehört hatte, daß es auf den Inseln in dieser Weltgegend damahls bergleichen gäbe, so dachte er, es könnte doch wol sein, daß da, wo er sich jest befand, auch welche wären, und darüber war er in so großer Ungst, daß ihm alle Glieder am Leibe gitterten.

Gottlieb. Das glaube ich! Es mare auch gewiß tein Spaß, wenn welche ba waren!

Bater. Bor Furcht und Angst getrauete er sich anfangs nicht, von ber Stelle zu gehen. Das geringste Geräusch erschreckte ihn , und machte, daß er zusammen fubr.

Endlich fing er an, einen fo heftigen Durft zu fühlen, bag er's langer nicht mehr aushalten konnte. Er fah

sich also gezwungen, umber zu gehen, um eine Quelle ober einen Bach zu suchen. Glücklicher Weise fand er eine schöne klare Quelle, aus der er nach Herzenslust sich laben konnte. D, was ein Trunk Wasser für eine Wohlthat ist für Den, der vom Durste gequält wird!

Robinson bankte Gott bafür, und hoffte, baß er ihm auch Speife bescheren murbe. Der die Bogel unter bem himmel füttert, bachte er, ber wird auch mich nicht verbungern laffen!

3war Hunger fühlte er eben nicht, weil Angft und Schrecken ihm alle Shuft benommen hatten. Aber besto mehr sehnte er sich nach Ruhe. Er war so ermattet von Allem, was er gelitten hatte, daß er kaum noch auf den Kußen steben konnte.

Allein wo sollte er nun die Nacht über bleiben? auf der Erbe, und unter freiem himmel? Aber da könnten wilde Menschen oder wilde Thiere kommen und ihn auffressen? Ein Haus, oder eine hutte, oder eine höhle — war nirgends zu sehen. Er stand lange Zeit ganz trostlos, und wußte nicht, was er thun sollte.

Endlich dachte er, er wolle es machen, wie die Bogel, und sich auf einen Baum segen. Er fand auch balb einen, ber so bicke Ueste hatte, baß er bequem darauf sigen, und mit bem Rücken sich anlehnen konnte. Auf diesen ketterte er hinauf, verrichtete ein andächtiges Gebet ju Gott, seste sich dann zurecht und schlief ein.

Im Schlafe traumte er von Allem, was ihm ben Zag vorher begegnet war. Da kamen ihm seine Aeltern vor. Es war ihm, als sahe er sie, von Gram und Kummer abgehärmt, wie sie um ihn trauerten, seufzten, weinsen, die Hand rangen und sich nicht wollten trösten lassen. Der kalte Schweiß drang ihm aus allen Gliedern. Er schrie laut: »Ich bin da, ich bin da, liebe Aeltern!

und indem er so rief, wollte er feinen Aeltern in die Arme fallen, machte eine Bewegung im Schlaf, und fturgte jämmerlich vom Baume herab!

Bottlieb. Run ift er wol todt?

Water. Glücklicher Weise hatte er nicht hoch gefessen, und ber Boden war so sehr mit Gras bewachsen, daß er nicht gar zu unsanft niederstel. Er fühlte nur einige Schmerzen in der Seite, auf die er gefallen war; aber da er im Traume viel mehr gesitten hatte, so achtete er dieser Schmerzen nicht. Er kletterte vielmehr wieder auf den Baum, und blieb da so lange sien, die die Sonne aufaina.

Nun stellte er Ueberlegungen an, wo er etwas zu effen hernehmen solle. Alles, was wir in Europa haben, sehlte ihm. Er hatte kein Brot, kein Fleisch, kein Gartengewächs, keine Milch; und wenn er auch etwas zu kochen oder zu braten gehabt hätte, so fehlte es ihm boch an Feuer, an einem Bratspieße und an Töpfen. Alle Bäume, die er bisher gesehen hatte, waren von der Art, die man Rampeschenbäume neunt, die keine Früchte, sondern nur Blätter tragen.

Johannes. Bas find bas für Baume?

Bater. Es sind Baume, beren Holz man zu allerlei Färbereien gebraucht. Sie wachsen in einigen Gegenden von Amerika, und werden häusig nach Europa verfahren. Wenn das Holz davon in Wasser gekocht wird, so wird das Wasser schwarzröthlich, und das gebrauchen dann die Färber, um andere Farben damit zu schatten:

Alber wieder ju unferm Robinfon!

Ohne zu miffen, was er machen folle, flieg er von bem Baume herab. Da er ben gaugen vorigen Tag E. Robinson. 1fter Ebt.

nichts gegeffen hatte, fo fing der Sunger an, ihm entfete lich webe zu thun. Er lief einige taufend Schritte umber, aber Alles, was er fand, waren unfruchthare Baume und Gras.

Seine Angst war jest aufs höchste gestiegen. "Ich werbe vor Hunger sterben muffen! " rief er aus, und weinte laut gen Himmel. Indeß gab die Noth ihm Muth und Kräfte, längs dem Strande hinzulaufen, um zu sehen, ob er nicht irgendwo etwas Esbares sinden würde.

Aber umfonft! Nichts als Kampeschen und Indische Beibenbaume; nichts als Gras und Sand! Matt und ohnmächtig warf er sich mit dem Gesichte auf die Erde, weinte laut, und wünschte, daß er doch lieber möchte ertrunken sein, als nun so jämmerlich vor Hunger sterben zu muffen!

Er hatte schon beschlossen, in dieser trostlosen Lage ben langsamen und schrecklichen Tod des Hungers zu erwarten, als er sich zufälliger Weise umkehrte, und einen Seefalken erblickte, der mit einem gefangenen Fische durch die Luft flog. Plöglich flelen ihm die Worte ein, die er irgendwo einmahl gelesen hatte:

Der Gott, ber Raben nahrt, wird Menschen nicht verstoßen:

Wer groß im Rleinen ift, wird größer fein im Großen.

Er tabelte sich nun selbst, daß er so wenig Vertrauen zu ber göttlichen Vorsehung gehabt habe, sprang augenblicklich vom Boden auf, und beschloß, so weit umberzugehen, als seine Kräfte nur immer reichen würden. Er suhr also fort, längs ber Küste hinzuwandern, und nach allen Seiten umherzublicken, ob er nicht irgendwo eine Speise entbecken möchte.

Endlich fah er einige Austerschalen im Sanbe liegen. Gierig lief er nach bem Orte hin, und suchte forgfältig nach, ob er nicht vielleicht einige volle Austern finden möchte. Er fand sie, und seine Freude barüber war unaussprechlich aroß.

Johannes. Liegen benn bie Auftern fo auf bem Banbe?

Bater. Eigentlich nicht. Sie leben vielmehr im Meere, wo sie an Felsenwände eine über die andere sich ankleben, so daß ein ordentlicher kleiner Berg davon entsteht. Einen solchen hausen nennt man eine Auster bank. Manche Auster aber wird von den Wellen weggespillt, und von der Flut auf den Strand geschwemmt. Wenn dann die Beit der Flut aus ist, und die Ebbe eintritt, so bleiben sie auf dem Trocknen liegen.

Frischen. Was ift benn bas, bie Gbbe und bie Rint?

Lotte. D, weißt bu bas nicht einmal? Das ift: wenn bas Baffer fo aufchwillt und wieber ablauft.

Writchen. Bas für Baffer?

Botte. 3, bas Baffer im Meere!

Freund R. Frischen, laß bir bas von beinem Bruder Johannes erklären; ber wird bir's wol bentlich machen können.

Iohannes. Ich? — Na, ich will sehen! Saft du nicht bemerkt, daß das Wasser in der Elbe hier bei Hamburg zuweilen weiter aufs Land kommt, und dann nach einiger Zeit wieder zurücksießt, und daß man dann dahin geben kann, wo vorber Wasser war?

Frinchen. D ja, bas habe ich wol gefehn!

Johannes. Run, wenn bas Waffer fo anläuft, bag es über bie Ufer kommt, fo nennt man bas bie

nichte gegeffen hatte, so fing ber Sunger an, ihm entfessich webe zu thun. Er lief einige tausend Schritte umber, aber Alles, was er fand, waren unfruchthare Baume und Gras.

Seine Angst war jest aufs höchste gestiegen. »Ich werde vor Hunger sterben muffen! « rief er aus, und weinte laut gen Himmel. Indeß gab die Noth ihm Muth und Kräfte, längs dem Strande hinzulaufen, um zu sehen, ob er nicht irgendwo etwas Esbares sinden würde.

Aber umsonft! Richts als Rampeschen und Indiche Beibenbaume; nichts als Gras und Sand! Matt und ohnmächtig warf er sich mit dem Gesichte auf die Erde, weinte laut, und wünschte, daß er doch lieber möchte ertrunten sein, als nun so jämmerlich vor Hunger sterben zu muffen!

Er hatte schon beschlossen, in dieser trostlosen Lage ben langsamen und schrecklichen Tod des Hungers zu erwarten, als er sich zufälliger Weise umkehrte, und einen Seefalken erblickte, der mit einem gefangenen Fische durch die Luft stog. Plöplich flelen ihm die Worte ein, die er irgendwo einmahl gelesen hatte:

Der Gott, ber Raben nahrt, wird Menschen nicht verftogen:

Wer groß im Rleinen ift, wird größer fein im Großen.

Er tabelte sich nun selbst, daß er so wenig Vertrauen zu ber göttlichen Vorsehung gehabt habe, sprang augenblicklich vom Boben auf, und beschloß, so weit umberzugeben, als seine Kräfte nur immer reichen wurden. Er suhr also fort, langs ber Ruste hinzuwandern, und nach allen Seiten umberzublicken, ob er nicht irgendwo eine Speife entbecken möchte.

Endlich fah er einige Austerschalen im Sande liegen. Gierig lief er nach dem Orte hin, und suchte forgfältig nach, ob er nicht vielleicht einige volle Austern finden möchte. Er fand sie, und seine Freude darüber war unaussprechlich groß.

Johannes. Liegen benn bie Auftern fo auf bem Baube?

Bater. Eigentlich nicht. Sie leben vielmehr im Meere, wo sie an Felsenwände eine über die andere sich ankleben, so daß ein ordentlicher kleiner Berg davon entsteht. Einen solchen hausen nennt man eine Auster bank. Manche Auster aber wird von den Wellen weggespult, und von der Flut auf den Strand geschwemmt. Wenn dann die Zeit der Flut aus ist, und die Ebbe eintritt, so bleiben sie auf dem Trocknen liegen.

Frischen. Was ift benn bas, bie Gbbe und bie

Lotte. D, weißt bu bas nicht einmal? Das ift: wenn bas Waffer fo aufchwillt und wieber ablauft.

Fritchen. Bas für Baffer?

Botte. 3, bas Baffer im Meere!

Freund R. Frischen, laß bir bas von beinem Bruder Johannes erklären; ber wird bir's wol bentlich machen können.

Iohannes. Ich? — Ra, ich will sehen! Sast du nicht bemerkt, daß das Wasser in der Elbe hier bei Samburg zuweilen weiter aufs Land kommt, und dann nach einiger Zeit wieder zurücksiest, und daß man dann dahin gehen kann, wo vorber Wasser war?

Frischen. D ja, bas habe ich wol gefehn!

Johannes. Nun, wenn bas Baffer fo anläuft, bag es über bie Ufer kommt, fo nefint man bas bie

Flut; wenn es aber wieder gurudtritt, und bas Ufer trocken wird, fo nennt man es bie Ebbe.

Nater. Run muß ich dir sagen, lieber Fris, daß bas Basser im Weltmeere alle vier und zwanzig Stumben auf diese Weise zweimahl aussteigt, und zweimahl wieder niedersniet. Seche Stunden und etwas darüber schwillt es jedesmahl an, und seche Stunden und etwas darüber sindt es wieder. Jenes nennt man die Zeit der Flut, dieses die Zeit der Ebbe. Verstehst du's nun?

Frischen. D ja! Aber warum fdwillt benn bas Meer immer auf?

Gottlieb. D, ich weiß wol; das fommt vom Monde her; ber zieht bas Baffer an sich, baß es in bie Sobe fteigen muß!

Ritolas. D, das haben wir ja ichon fo oft gebort! Lagt boch Bater weiter ergablen!

Bater. Gin andermahl, Frieden, will ich mehr bavon mit bir reben.

Robinson war recht berglich erfreut, bag er etwas gefunden hatte, womit er seinen nagenden Sunger ein wenig stillen konnte. Die Austern, die er fand, reichten zwar nicht hin, ihn ganz zu sättigen, aber er war zufrieden, baß er nur et was batte.

Jest war seine größte Sorge, wo er nun funftig wohnen solle, um por wilden Menschen und por wilden Thieren gesichert zu sein. Sein erstes Nachtlager hatte so viel Unbequemes für ihn gehabt, daß er nicht ohne Schaubern baran benten konnte, seine kunftigen Nachte alle auf bieselbe Beise hindringen zu muffen.

Gottlieb. D, ich weiß wol, was ich gemacht hatte! Bater. Und was benn? Laß boch hören!

Gottlieb. Ja, ich hatte mir erft ein Saus gebaut, mit fo biden Banben, und mit biden eifernen Thuren. Und dann hatte ich einen Graben ba herum gemacht mit einer Bugbrucke, und die Bugbrucke hatte ich alle Abende aufgezogen, und dann follten's die Wilden wol bleiben laffen, daß sie mir was zu Leide thaten, wenn ich schliefe.

Bater. Das läßt sich hören! Schabe, bag bu nicht dabei warst; bu hättest bem armen Robinson schon rathen können! — Aber — mir fällt doch etwas ein — hast du wol schon recht genau zugesehen, wie die Bimmerleute und Maurer es ansangen, wenn sie ein Haus bauen?

Gottlieb. O ja! schon oft. Der Maurer macht erst Ralt zurechte, und rührt Sand darunter. Dann legt er immer einen Stein auf den andern, und schmiert mit seiner Mauerkelle den Kitt dazwischen, daß sie recht fest zusammenhalten mussen. Dann kommen die Bimmerseute her, und behauen die Balken mit ihren Beilen, und machen, daß sie so recht in einander passen. Danach winden sie Balken mit einer Winde oben auf die Mauer himus, und nageln immer einen an den andern. Dann sägen sie aus Brettern Latten, die sie auf die Sparren nageln, um die Dachziegel das auf zu legen. Und dann —

Bater. Ich sehe schon, du hast die's recht gut gemerkt, wie sie's machen, ein Haus zu bauen. Aber der Maurer gebraucht doch Kalt und eine Mauerkelle, und Backsteine oder Rauhsteine, die erst behauen werden müßen; und die Zimmerleute mussen, Beile, Sägen, Bohrer, Nägel, Winkelmaß und Hammer haben. Wo hättest du denn die hernehmen wollen, wenn du in Robinsons Stelle gewesen wärest?

Gottlieb. Ja, postaufend! - bas weiß ich nicht. Bater. So ging es bem armen Robinfon auch;

und beswegen mußte er sich die Luft, ein ordentliches Saus zu bauen, wol vergehen lassen. Er hatte kein einziges Werkzeug, als seine beiden Hande, und damit allein kann man keine solche Hauser, als wir baben.

Ritolas. I, so hatte er fich ja nur eine Sutte machen konnen von Zweigen, die er von den Baumen abbrechen konnte!

Bater. Und hatte eine Sutte von Laubwerf ihn wol fchupen können gegen Schlaugen, Bolfe, Pauther, Tiger, Löwen und andere folde Thiere?

Johannes. Su! — Urmer, armer Robinson, wie wird bir's geben!

Rifolas. Ronnte er benn nicht fchießen?

Water. Ja, wenn er nur eine Flinte und Bulber und Blei gehabt hatte! Aber der arme Schelm hatte ja nichts, wie wir wiffen; nichts, gar nichts auf der Belt, als nur feine beiben Sanbe!

Da er diesen seinen hülftosen Bustand überdachte, sant er auf einmahl wieder in seine vorige Bekummerniß zurud. Was hilft es mir, dachte er, daß ich dem Tode des Hungers für jest entgangen bin, da ich vielleicht diese Nacht von wilden Thieren werde zerrissen werden!

Es tam ihm ordentlich vor, ale wenn schon ein grimmiger Tiger vor ihm stehe, seinen Rachen weit aufsperre, und ihm seine großen scharfen Sahne zeige. Jest bildete er sich ein, er packe ihn schon bei der Gurgel, that einen lauten Schrei: » o meine armen Aeltern! « — und sant traftlos zu Boden.

Rachbem er eine Beitlang gelegen und mit Angst und Berzweiflung gerungen hatte, fiel ihm ein Lieb ein, welches er seine fromme Mutter mandmahl hatte fingen

horen, wenn ihr etwas Trauriges begegnet war. Das Lieb fing fich fo an:

Wer nur den lieben Gott läßt walten, Und hoffet auf ihn allezeit, Den wird er munderbar erhalten In allem Kreuz und Herzeleid; Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, Der hat auf keinen Sand gebaut.

Das war eine rechte Herzstärkung für ihn! Er sagte bies schöne Lied ein paarmahl recht innig in Gedanken ber; dann fing er an, es laut zu singen, raffte sich das bei vom Boden auf, und ging, um zu seben, ob er nicht iegendwo eine Hohle finde, die ihm zur sichern Wohnung dienen könne.

Bo er eigentlich ware — auf bem festen Lande von Amerika, oder nur auf einer Insel? — bas wußte er noch nicht. Er sah aber von fern einen Berg liegen, und babin ging er.

Auf biefem Bege machte er bie traurige Bemerkung, baß bie ganze Gegend nichts als unfruchtbare Baume und Gras trug. Wie ihm babei zu Muthe war, konnt ihr euch porfiellen.

Er kletterte auf ben Berg, ber ziemlich hoch war, mit vieler Mühe hinauk, und nun konnte er viele Meilen weit umhersehen. Da sah er benn mit Schrecken, daß er wirklich auf einer Insel war, und daß, so weit sein Auge reichte, nirgends Land erschien, ein paar kleine Inseln ausgenommen, die etliche Meilen weit von da aus dem Meere hervorraaten.

Ich armer, armer Mensch! rief er aus, und hob feine Sande, die er angillich gefaltet hatte, gen Simmel. So ift es also wahr, daß ich von allen Menschen abgeson-

dert, von allen verlassen bin, und keine hoffnung habe, aus dieser traurigen Einöbe jemahls wieder errettet zu werden! D, meine armen, bekümmerten Aeltern! So werde ich euch also niemahls wieder sehen! niemahls euch um Berzeihung meines Fehlers bitten können! niemahls wieder die liebliche Stimme eines Freundes, eines Menschen hören! — Aber ich habe mein Schieksal verdient, suhr er sort. Gott, du bist gerecht in deinen Schiekungen! Ich darf mich nicht beklagen; habe ich es doch nicht bester haben wollen.

Gedankenlos und wie ein Traumender blieb er auf berfelben Stelle stehen, und hatte seine ftarren Blicke auf bie Erde geheftet. "Bon Gott und Menschen verlassen!" bas war Alles, was er benken konnte. — Bum Gink fiel ihm endlich wieder ein San aus seinem schonen Liebe bei :

Dent' nicht, in beiner Drangsalshipe, Daß du von Gott verlassen feift, Und daß ihm Der im Schooße sige, Der sich mit stetem Glücke speist!
Die Zukunft andert oft sehr viel, Und sest der Trübsal Maß und Biel.

Er warf fich mit Inorunft auf die Rnie vor Gott, gelobte Gebulb und Unterwerfung in feinen Leiben, und bat um Starte und Ertragung berfelben.

Lotte. Das war boch recht gut, daß der Robinfon solche schöne Lieder wußte, die ihn so tröfteten in seinem Unglücke.

Bater. Freilich mar bas fehr gut! Was murbe aus ihm geworben fein, wenn er nun nicht gewußt hatte, baß Gott ber allgutige, ber allmächtige und ber allgegenwartige Bater aller Menschen ift? Er hatte umkommen muffen vor Angst und Berzweislung, wenn man ihm das nicht gelehrt gehabt hatte. Aber der Gedanke an diesen himmlischen Bater gab ihm immer wieder neuen Erost und Muth, so oft er in seinem Jammer vergeben wollte.

Lotte. Willft bu mir auch noch mehr von Gott lebren, wie bu ben Andern schon gefehrt baft?

Water. Gern, mein gutes Kind! So wie du von Tage zu Tage verständiger wirst, werde ich dir auch immer mehr von unserm lieben Gott erzählen. Du weißt, ich rede von nichts lieber, als von ihm, der so gut und so groß und liebevoll ist.

Lotte. D, bas ist schon! Es ist mir auch nichts lieber, als wenn bu von Gott mit uns redest. Ich freue mich recht barauf.

Bater. Saft auch Urfache, fiebe Lotte! Denn wenn du Gott erst recht wirst kennen gelernt haben, so wirst du dich noch viel mehr bemühen, so ganz gut zu werden, und dann wirst du auch noch viel mehr Frende baben, als iest.

Robinson fühlte sich nun wieder um Vieles gestärtt, und fing an, an dem Berge herumzuklettern. Lange war seine Bemühung, einen sichern Ort zu seiner Wohnung aussindig zu machen, vergebens. Endlich kam er zu einem kleinen Berge, der an der Vorderseite so steil als eine Wand war. Indem er diese Seite besselben genauer untersuchte, fand er eine Stelle, die etwas ausgehöhlt war, und einen ziemlich schmalen Singang batte.

Satte er ein Sackeisen, einen Steinmeißel und andere Werkzeuge gehabt, so ware nichts leichter gewesen, als biese Sohlung, die zum Theil felsig war, weiter auszuarbeiten, und file zu einer Wohnung geschickt zu machen. Aber von allen biesen Dingen hatte er nichts. Es war

alfo die Frage, wie er den Mangel berfelben erfeben follte?

Rachbem er lange sich ben Kopf barüber zerbrochen hatte, bachte er so: die Bäume, die ich hier sehe, scheinen wie die Weibenbäume in meinem Vaterlande zu sein, die sich leicht verpflanzen lassen. Ich will eine Menge solcher jungen Bäume mit meinen Haben ausgraben, und hier vor diesem Loche einen Plat so dicht damit bepflanzen, daß es wie eine Wand werden soll. Wenn die dann wieder ausschlagen und wachsen, so werde ich in diesem Raume so sicher schlassen, als wenn ich in einem Haume so sicher schlassen, als wenn ich in einem Hause wäre. Denn von hinten beschützt mich die steile Felsenwand, und von vorn her und von den Seiten werden es die dicht gepflanzten Bäume thun.

Er freuete sich über ben glücklichen Ginfall, und lief augenblicklich bin, ihn auszuführen. Bu seinem noch größern Bergnügen sah er nahe bei biesem Orte eine schöne klare Quelle aus bem Berge hervorsprubeln. Er eilte zu ihr hin, um sich erst burch einen frischen Trunk zu erquicken, weil er bei bem Umherlausen in ber brennenden Sonnenhipe sehr durftig geworben war.

Bottlieb. Bar's benn fo heiß auf ber Infel?

Water. Das kannst bu benken! Sieh, hier (auf die Karte zeigend) liegen die Karaibischen Inseln, wovom diejenige, auf welcher Robinson jest lebte, vermuthlich eine war. Num siehst du, diese Inseln sind nicht gar weit mehr von da entkernt, wo man fagt, daß man unter der Linie sei, und wo die Sonne den Leuten zuweilen gerade über den Köpsen steht. Es muß da also wol schon sehr heiß sein.

Er grub nun einige junge Baume auf eine fehr muhfame Beise mit seinen Sanden aus, und trug sie an den Ort, den er gu seiner Wohnung bestimmt hatte. Sier mußte er bann wieder ein Loch fragen, um bie Baume bahin zu pflanzen, und weil dies Alles ihr langsam von Statten ging, so rudte der Abend heran, indeß er kaum erst mit funf oder sechs Baumen zu Stande gekommen war.

Der Hunger trieb ihn an, jest wieder nach der Ruste zu gehen, um sich abermahls einige Austern zu suchen. Allein unglücklicher Weise war gerade die Beit der Flut. Er fand also nichts, und mußte sich bequemen, für das-mahl hungerig zu Bette zu gehen.

Und wo? — Er hatte beschloffen, so lange auf bem Baume zu übernachten, bis er mit ber Unlegung einer sichern Wohnung wurde zu Stande gekommen sein. Dabin ging er also.

Um aber diese Nacht nicht wieder eben bas Schickfal zu haben, was er in der vorigen Nacht gehabt hatte, band er sich mit seinen Strumpsbändern um die Brust herum an dem Uste fest, der ihm zur Rücklehne diente. Dann empfahl er sich seinem Schöpfer, und schlief ruhig ein.

Johannes. Das machte er flug.

Bater. Die Noth lehrt uns Bieles, was wir sonst nicht wissen würden. Gben beswegen hat ja auch ber gute Gott die Erde und uns selbst so eingerichtet, daß wir mancherlei Bedürfnisse haben, die wir erst durch Nachbenken und allerlei Erstndungen befriedigen können. Diessen Bedürfnissen also haben wir es zu verdanken, daß wir klug und verständig werden. Denn wenn uns die gebractenen Tauben, wie man sagt, in den Mund slögen, wenn Haufer, Betten, Rleider, Speise und Trank, und alles Undere, was wir zur Erhaltung und zur Bequemlichkeit des Lebens nöthig haben, so ganz von selbst und schon ganz fertig aus der Erde hervorwüchsen: so würden wir sicher weiter nichts thun, als essen, trinken und schlafen;

und bann wurden wir ficher bis an unfern Cod fo bumme bleiben, ale bas liebe Bieb.

Nifolas. Das hat also ber liebe Gott recht gut gemacht, bag er nicht Alles so, wie wir es gebrauchen, gleich aus ber Erbe hervorwachsen läßt!

Bater. So wie er alles Undere in der Welt auch recht gut und weise eingerichtet hat! — Aber seht doch dort den lieben Abendstern! Wie er so freundlich auf uns herabsunkelt! Auch den hat unser Bater im Himmel geschaffen, dem wir nun noch unsern Dank für den abermahls verlebten angenehmen Tag zu bringen haben. — Rommt, Kinder! laßt uns Hand in Hand zu jener Laube geben!

## Bierter Abend.

Bater. Run, Rinder, wo blieben wir benn gestern mit unserm Robinson?

Johannes. Er war wieber auf ben Baum getietett, um ba au ichlafen, und =-

Bater. Gang recht, ich bin schon ba! — Run, für biesmahl ging's beffer; er fiel nicht wieder hinab, sondern schlief ruhig bis an ben Morgen.

Mit Anbruch bes Tages lief er zuerst nach bem Strande, um einige Austern zu suchen, und bann wieber an seine Arbeit zu gehen. Er nahm biesmahl einen anbern Weg bahin, und hatte unterweges bie Freude, einen Baum anzutreffen, an bem große Früchte hingen. Er

wußte zwar nicht, was es fur welche fein möchten; aber er hoffte boch, baß sie egbar waren, und schlug eine baspon ab.

Es war eine längliche, fast breieckige Nuß, wie ein Rinderkopf groß. Die äußere Schaale, die er mit unbeschreiblich vieler Mühe durch Hülfe scharfer Steine öffnete, war saserig und wie aus zusammengeleimtem Hanf gemacht. Die andere Schale hingegen war fast so hart, als eine Schilderötenschale, und Robinson sah bald, daß er sie statt eines Napses werde gebrauchen können. Der Kern war ungemein saftig, und schweckte wie Haselnüsse, doch ohne eben so blig zu sein, und in der Mitte desselhen, welche hohl war, sand er einen süssichen Saft, der gar nicht übel schweckte, und ungemein erfrischend war.

Diefer Saft kann aus ber Ruß, burch Spulfe breier, von ber Natur selbst gemachter, Löcher abgezapft werben, ohne daß man nöthig hat, die innere harte Schale zu öffnen; eine sehr weise Einrichtung, ohne welche diefer, für die Gesundheit so wohlthätige, Saft bei der Eröffnung der steinharten Schale größtentheils verschüttet werben dürfte.

Das war einmahl eine Mahlzeit für unsern ausgehungerten Robinson! Sein teerer Magen war mit einer Ruß noch nicht befriediget; er schlug also noch eine zweite und eine britte ab, die er mit eben so großem Heißhunger verzehrte. Bor Freuden über diesen Fund trat ihm eine Thrane in die Augen, die er dankbar gen Himmel weinte.

Der Baum war ziemlich hoch, hatte aber, fo wie die Palmbaume, keine Lefte, sonbern nur eine Krone von großen, schwertsormigen Blättern.

Gottlieb. Bas mochte benn bas für ein Baum fein? Spier find ja feine folche

Bater. Es war ein Kotobbaum, beren es vornehmlich ba in Oftindien (auf die Rarte zeigenb) und
hier auf ben Inseln bes großen Submeers, und überhaupt in bem heißen Erdgurtel, viele giebt.

Johannes. Ich mochte wol einmahl eine Rotos-

nuß fehen!

Water. Möchteft bu? Run warte; ich kann bir Etwas zeigen, bag ihr ziemlich ahnlich fleht.

(Glücklicher Beise war dem Bater turz vorher eine Kotosnuß geschenkt worden. Er ging also hin, sie zu holen. Da er wiederkam, die große Ruß in der Hand, sprangen ihm Me mit einem verwunderungsvollen Ah! entgegen, und waren zweiselhaft, ob sie ihren Augen trauen sollten, oder nicht.)

Bater. Run, wofür seht ihr das Ding an? Johannes. Ah! das ist wol gar eine wirkliche Kofosnuß?

Water. Gine fo wirkliche, als jemahls eine in Inbien gewachsen ist!

Alle. Dh!

Nikolas. I, wo hat benn der Bater die hergekriegt? Bater. Daß ich felbst nicht nach Oftindien gewesen bin, und daß man hier in Hamburg keine Kokosnusse kaufen kann, das wist ihr Alle. Hatte ich nun keinen Freund gehabt, der sie mir verschaffte, so wurden wir Alle das Bergnügen, eine so merkwurdige und bei uns so sellene Frucht kennen zu lernen, entbehren muffen.

Bottlieb. Ber hat fie benn gefchictt?

Bater. Unser Freund, ber Schiffshauptmann Muller, ben die Größeren unter euch vor zwei Jahren, ba wir in Stabe waren, gesehen haben.

Nifolas. Uch ja! ber freundliche Mann, ber uns auch in Dort besuchte.

Bater. Der nämliche! — Run, er moge heut einen eben so vergnügten Abend haben, als er uns einen gemacht hat! wir wollen indest sehen, ob wir die Schale öffnen können.

(Rach manchem muhlamen Schnitte tam man endlich damit ju Stande, die äußere dicke, saferige Schale auszuschneiben, um die Ruß herauszunehmen. Dann bohrte man mit einem keinen Mester eines der drei keinen Löcher auf, die durch die innere harte Schale gehen, und nur mit Russkeisch jugewachsen sind, worauf eine gute Theetasse voll Gast heraustief. Diefer Sast wurde indes nicht ganz so liedlich gefunden, als man ihn uns zu beschreiben pflegt; vielleicht, weil entweder die Rus schon zu alt war, oder weil man sie vor ihrer völligen Reife gepflückt hatte. Hierauf saste man die Rus selbst durch, und gelangte so zu dem weißen, in der Mitte ausgehöhlten Kerne, der Allen noch liedlicher, als die süselt hatelung schmeckte. Das war einmahl ein Fest sur das junge Böllchen!)

Dietrich. Taufend! Was mochte bas bem armen Robinson für Mühe kosten, die harten Schalen aufzumachen!

Bater. Das könnt ihr nun beurtheilen, nachdem ihr gefehen habt, wie viele Muhe es uns gekostet hat, ungeachtet wir uns scharfer Messer und einer Sage bedienen konnten, welche Robinson nicht hatte. Aber welche Schwierigkeit ist so groß, daß ein Hungeriger sie nicht überwände, wenn er Hoffnung hat, gesättigt zu werden!

Ungeachtet er seinen Sunger jeht ziemlich gestillt hatte, so lief er boch nach bem Strande, um zu sehen, wie es hente um die Austern stände. Dier fand er zwar wieder einige, aber boch bei weiten nicht genug, um eine vollkommene Mahlzeit davon halten zu können. Er hatte also große Ursache, Gott zu danken, daß er ihn heute ein anderes Nahrungsmittel hatte sinden lassen. Und das that er benn auch mit sehr gerührtem Herzen.

Die gefundenen Auftern nahm er gum Mittagseffen mit, und nun tehrte er mit freudigem Muthe gu feiner

geftrigen Urbeit jurud.

Er hatte am Strande eine große Muschelschale gesfunden, die er statt eines Spatens gebrauchte. Dadurch ward ihm seine Arbeit um so Bieles leichter. Nicht lange nachher entdeckte er eine Pflanze, deren Stengel so fasserig war, als bei uns der Flachs und der Hanf sind. Bu einer andern Beit würde er auf so etwas nicht geachtet haben; jest aber war ihm nichts gleichgültig. Er untersuchte Alles, und dachte über Alles nach, ob er nicht irgend einigen Rupen daraus ziehen klane.

In der Hoffinng, daß diese Pflanze sich eben so wie der Flache oder Hanf werde bereiten lassen, riß er eine Menge davon aus, band sie in kleine Bundel, und legte sie ins Wasser. Da er nach einiger Zeit bemerkte, daß die grobe äußere Schale vom Wasser weich genug gebeizt war, nahm er die Bundel wieder heraus, und spreitete die erweichten Stengel an der Sonne aus. Raum waren sie hinlänglich getrocknet, so machte er einen Versuch, ob sie sich nun auch eben so, wie der Flache, durch Huke eines großen Stocke, wurde boken und dann brechen lafen. Und siehel es gelang ihm.

Bon dem Fladste, welchen er daraus gewann, machte er sogleich einen Versuch, kleine Stricke zu drehen. Diefe wurden nun freilich nicht so fest, als diejenigen sind, die bei uns der Seiler macht, weil er kein Drehrad und keinen Gehülfen hatte; indeß waren sie doch fark genug, um seine große Muschel damit an einem Stocke fest zu binden, wodurch er denn ein Werkzeug erhielt, welches einem Spaten ahnlich sah.

Run feste er feine Arbeit fleißig fort, und pflangte Baum an Baum bis er enblich ben Bleinen Raum por

feiner kunftigen Wohnung völlig eingezäunt hatte. Da ihm aber eine einzige Reihe schlanker Baume noch keine sichere Schummauer zu sein schien, so ließ er sich die Mühe nicht verdrießen, noch eine zweite Reihe um die erste herumzupflanzen. Dann durchstocht er beide Reihen mit grünen Zweigen, und endlich gerieth er gar auf den Einfall, den Raum zwischen beiden mit Rasen und Erde auszufüllen. Dadurch entstand nun eine so seste Wand, daß schon eine recht große Gewalt würde ersodert worden sein, um sie zu durchbrechen.

Alle Abend und alle Morgen begoß er seine kleine Pflanzung mit Baffer aus der nahen Quelle. Bu Bafergefäßen dienten ihm die Kokosschalen. Bald hatte er auch die Freude, zu bemerken, daß die jungen Baume ausschlingen und grunten, so daß es eine rechte Luft war, sie anzusehn.

Da er mit seiner Gingaunung fast völlig fertig war, wandte er einen ganzen Tag dazu an, viele und starte Stricke zu drehen. Bon biesen machte er, so gut er konnte, eine Strickleiter.

Dietrich. Wogu benn bie?

Bater. Birft es gleich hören. Er war Billens, gang und gar keine Thur zu seiner Wohnung zu machen, sonbern auch die lette noch übrige Deffnung zuzupflanzen.

Gottlieb. Bie wollte er benn aber hinein. und berauskommen?

Bater. Dazu sollte ihm eben die Strickleiter bienen. Der Felsen nämlich über seiner Wohnung war ungefähr zwei Stockwerke hoch. Oben stand ein Baum. Um diesem legte er seine Strickleiter, und ließ sie die zu sich her unterhangen. Er versuchte darauf, ob er daran hinauf Nettern könne, und es ging nach Bunsch.

Da bied Alles fertig mar, fo überlegte er nun, wie er E. Robinfon. 1fter Theil. 4

es wol anzufangen habe, um die kleine Sohlung des Berges noch weiter auszuarbeiten, damit sie groß genng wurde, ihm zur Wohnung zu dienen. Mit feinen blogen Sanden, sah er wol, wurde es nicht gehen. Was war also zu thun? Er mußte suchen, irgend ein Werkzeng aussindig zu machen, welches ihm dazu behülstich ware.

In dieser Absicht ging er hin nach einem Orte, wo er viele grüne Steine, die man Talksteine nennt, und die sehr hart find, hatte liegen sehen. Da er unter denselben sorgfältig suchte, so fand er zuerst einen, bei deffen Anblicke ihm vor Freuden das Herz im Leibe hüpfte.

Es war namlich dieser Stein ordentlich wie ein Beil gestaltet; er ging vorn scharf zu, und hatte sogar ein Loch, um einen Stiel hineinzustecken. Robinson sah gleich, daß er sich ein ordentliches Beil daraus werde machen können, wenn er nur das Loch ein wenig erweitere. Hiemit kam er durch Hülfe eines andern Steins, nach langer Arbeit, endlich glücklich zu Stande. Dann steckte er einen dicken Stock zum Stiel hinein, und band ihn mit selbstgebrehtem Bindfaden so sest, als wenn er ware eingenagelt gewesen.

Er versuchte barauf sogleich, ob er nicht einen jungen Stamm bamit abhauen könnte, und seine Freude über ben glücklichen Erfolg bieses Bersuchs war unaussprechtlich groß. Man hätte ihm tausend Thaler für dieses Beil bieten können, und er würde es nicht bafür gegeben haben; so vielen Nuben versprach er sich bavon!

Indem er weiter suchte unter ben Steinen, fand er noch zwei andere, die ihm gleichsaus sehr brauchbar zu sein schienen. Der eine war ungefähr wie ein Ribpfel geformt, den die Steinhauer und Tischler gebrauchen. Der andere hatte die Bestalt eines kurzen dicken Prügets, und ging unten spis zu, wie ein Rell. Auch diese beiden nabm

Robinfon mit, und lief nun freudig nach feiner Bohnung bin, um fich fogleich in Arbeit zu fepen.

Das Wert ging trefflich von Statten. Indem er ben spisigen, keifförmigen Stein an das Erdveich und an die Felsenstücke seste, und mit den Röpfel darauf schlug, löste er ein Stück nach dem andern ab, und erweiterte auf diese Weise die Höhle immer mehr und mehr. In einigen Tagen war er so weit damit gekommen, daß er den Plat für groß genug hielt, ihm zur Wohnung und Schlaftelle zu dienen.

Er hatte schon vorher eine Menge Gras mit den Sanden ausgerauft, und es an die Sonne gelegt, um Heu daraus zu machen. Diefes war'nun hinlänglich gebörrt. Er trug es daher in seine Sohle, um sich ein bequemes Lager davon zu machen.

Und nun hinderte ihn nichts mehr, einmahl wieder auf menschliche Weise, nämlich liegend, zu schlafen, nachdem er viele Nächte, wie die Bögel, auf einem Baume sigend, hatte zubringen müssen. D, was das eine Wollust für ihn war, seine ermatteten Glieder so der Länge nach auf einem weichen Heulager auszustrecken! Er dankte Gott dafür, und dachte bei sich selbst: wenn doch meine Landsleute in Europa wüßten, wie es thut, wenn man viele Rächte hinter einander, auf einem harten Uste sigend, kummerlich hindringen muß! Gewiß, sie würden sich glücklich schäpen, daß sie alse Abend sich auf ein weiches und sicheres Lager strecken können, und würden nicht vergessen, auch für diese große Wohlthat Gott täglich zu danken!

Der folgende Tag war ein Sonntag. Robinson widmete ihn der Ruhe und dem Nachdenten über sich selbst. Lange lag er auf seinen Knien, die bethränten Augen gen himmel gerichtet, und fiehete zu Gott um Bergebung seiner Sunden, und um Segen und Trost für seine armen Aeltern. Dann bankte er Gott mit Freubenthrauen für die wunderbare Sulfe, die er ihm in seinem verlaffe nen Bustande hatte widerfahren laffen, und gelobte die tägliche Besterung seiner selbst, und beständigen kindlichen Gehorsam an.

Lotte. Run ift er boch ein viel befferer Robinfon, als er vorber war!

Bater. Das mußte ber liebe Gott wol vorher, daß er sich bessern wurde, wenn's ihm unglücklich ginge, und beswegen schickte er ihm eben diese Leiden zu. So macht der gutige himmlische Bater es immer mit uns. Nicht aus Born, sondern aus Liebe, läßt er's uns zuweilen übel gehen, weil er weiß, daß wir sonst nicht gut werden würden.

Um die Folge ber Tage nicht zu vergeffen, und immer zu wiffen, welcher Tag ein Sonntag ware, war Robinson darauf bedacht, sich einen Beitweiser ober Ralender zu machen.

Johannes. Ginen Ralender?

Water. Freilich keinen fo genauen und auf Papier gebruckten, als man in Guropa machen kann; aber boch einen, nach dem er die Tage gählen konnte

Johannes. Und wie madite er benn bas?

Bater. Da er kein Papier und kein Schreibzeng hatte, so suchte er sich vier neben einander stehende Baume aus, die eine glatte Rinde hatten. In den größten von ihnen grub er alle Abend mit einem scharfen Steine einen kleinen Strich, welcher jedesmahl einen zurückgelegten Tag bedeutete. So oft er nun seben Striche gemacht hatte, war eine Boche geendigt; und bann schnitt er in den nächsten Baum einen Strich, welcher eine Boche bedeutete. Hatte er in diesem zweiten Baume vier, oder, nach Beschaffenheit des Monats, fünf Striche gemacht,

so beutete er in dem britten Baume burch einen ahnischen Strich an, daß ein ganger Monat verfloffen war. Und wann endlich dieser Monatszeichen zwölf geworden waren, so mertte er in dem vierten Baume an, daß nun ein ganges-Jahr geendiget war.

Dietrich. Aber die Monate find ja nicht alle gleich lang; einige haben ja breißig, andere ein und breißig Tage; wie wußte er benn immer, wie viel Tage jeber habe?

Bater. Das wußte er an den Fingern abzugahlen. Johannes. Un den Fingern?

Bater. Ja; und wenn Ihr es wünscht, so will ich euch bas auch lehren.

Alle. D ja, lieber Bater!

Bater. Run, so gebt Acht! — Seht, er machte so die linke Hand zu, dann stippte er mit einem Finger der andern Hand erst auf einen dieser hervorragenden Knöchel, dann in die dabei befindliche Grube, und nannte dabei die Monate in der Ordnung, wie sie auf einander solgen. Jeder Monat, der auf einen Knöchel fällt, hat ein und dreißig Tage, die andern aber, die in die Grübchen sallen, haben nur dreißig, den einzigen Februar oder Hornung ausgenommen, der nicht einmahl dreißig, sondern nur acht und zwanzig, und alle vier Jahre neun und zwanzig Tage hat.

Er fing mit bem Anochel bes Beigefingers an, und nannte, indem er barauf tippte, ben ersten Monat im Jahr, namlich ben Janner ober Neujahrsmonat. Der hat also, wie viel Zage?

Johannes. Gin und breißig.

Bater. Run will ich fortfahren, die Monate auf biefe Weise an ben Knocheln abzugablen, und bu Johan-

nes, magft jedesmahl bie Sahl ber Tage nennen. — Alfo zweitens: Sornung ober Februar?

Johannes. Sollte dreißig Tage haben, hat aber nur acht und zwanzig und zuweilen neun und zwanzig.

Bater. Mary ober Frühlingsmonat?

Johannes. Gin und breißig.

Bater. Upril ober Banbelmonat?

Johannes. Dreißig.

Bater. Mai ober Bonnemonat?

Johannes. Gin und breißig.

Bater. Junius ober Commermonat?

Johannes. Dreißig.

Bater. Julius ober Seumonat?

Johannes. Gin und breißig.

Bater. August ober Erntemonat? (Auf den Rnochet bes Daumens zeigenb.)

Johannes. Gin und breißig.

Bater. September ober herbitmonat?

Johannes. Dreißig.

Bater. Oftober ober Beinmonat?

Johannes. Gin und breißig.

Bater. November ober Reifmonat?

Johannes. Dreißig.

Bater. Dezember ober Bintermonat?

Johannes. Gin und breißig.

Bater. Dietrich, haft bu immer im Kalender nachgesehen, ob unsere Ungabe richtig war?

Dietrich. Ja, es traf Alles auf ein Saar ein.

Bater Dergleichen Dinge muß man sich merten, weil man nicht immer einen Beitmesser gur hand hat und Ginem boch manchmahl sehr baran gelegen ift, zu wissen, wie viel Tage jeder Monat hat.

Johannes. D, ich werbe es nicht vergeffen!

Dietrich. Ich auch nicht, ich habe es mir wohl gemorkt.

Bater. Auf diese Beife forgte also unfer Robinson dafür, daß er die Zeitrechnung nicht verliere, und immer wiffe, welcher Tag ein Sonntag fei, um ihn, wie die Kriften, seiern zu können.

Unterdeß hatte er den größten Theil der Rotosnuffe von dem einzigen Baume, den er bisher entdeckt hatte, schon verzehrt, und die Austern wurden so sparfam ausgeworfen, daß er von ihnen nicht allein leben konnte. Er fing also wieder an, für seinen kunftigen Unterhalt beforgt zu fein.

Aus Furcht vor wilden Thieren und Menschen hatte er sich bisher noch nicht sehr weit von seiner Wohnung zu entsernen gewogt. Jest zwang ihn die Noth, ein Herz zu sassen, und sich etwas weiter auf der Insel umzusehn, um neue Nahrungsmittel zu entbecken. In dieser Absicht beschloß er, am folgenden Tage in Gottes Namen eine kleine Lustreise vorzunehmen.

Um sich aber vor ber brennenden Sonnenhipe zu verwahren, wandte er ben Abend bagu an, sich einen Sonnenschirm zu verfertigen.

Ritolas. Wo nahm er benn Leinwand und Fischbein bagn her?

Bater. Er hatte weder Leinwand noch Fischbein, weder Meffer, noch Scheere, weder Nabel noch Zwirn, und boch — was meint ihr wol, wie er's anfing, um fich einen Sonnenschirm zu machen?

Ritolas. Ja, bas weiß ich nicht!

Bater. Er flocht fich aus Weibenruthen ein fleines Dach, flectte in die Mitte beffelben einen Stock, den er mit Bindfaden festband, und bann holte er von feinem

Rotosbaume breite Blatter, Die er mit Stednabeln auf bem geflochtenen Dache befestigte.

Johannes. Mit Stednadeln? 3, wo friegte er benn bie ber?

Bater. Das rathe einmahl.

Lotte. D, ich weiß schon! Die hatte er gefunden unter bem Auskehricht, und in den Dielenripen; ich finde ba auch oft welche.

Johannes. Ja, bu haft es schon getroffen! Alls wenn man Stecknadeln finden könnte, wo Reiner welche berloren hat! Und wo waren benn Dielen und Auskehricht in Robinsons Loche?

Bater. Run, wer rath's? — Bie wurdet ihr es machen, wenn ihr etwas feststeden wolltet, und keine orbentliche Stecknabeln hattet?

Johannes. Ich murbe Stacheln vom Dornbufche baju gebrauchen.

Gottlieb. Und ich vom Stachelbeerbufche.

Bater. Das läßt fich hören! — Indeß muß ich euch fagen, baß Robinson weder jene, noch biese, bagu anwenden konnte, weil er weder Dornbufche noch Staches beerbusche auf seiner Insel gefunden hatte.

Johannes. Run, mas gebrauchte er benn bagu? Vater. Fischgraten. Das Meer warf von Beit gu Beit tobte Fische aufe Land, und wenn die benn verfault, ober von Raubvögeln verzehrt waren, so blieben die Graten bavon liegen. Von biesen hatte Robinson bie startsten und spisigsten aufgelesen, um sie statt ber Stecknabeln zu gebrauchen.

Durch Sulfe berfelben brachte er einen so festen Schirmju Stande, baß kein einziger Sonnenstrahl burchfallen konnte. So oft ihm eine solche Arbeit glückte, hatte er immer eine unaussprechliche Freude darüber, und dann pflegte er ju sich felbst zu sagen: was ich boch in meiner Jugend für ein großer Narr gewesen bin, daß ich meine meiste Beit mit Müßiggang zubrachte! D, wenn ich jest in Europa wäre, und alle die herrlichen Bertzeuge hätte, die man da so leicht haben kann, was wollte ich nicht Alles machen! Was sollte mir das für Freude sein, die meisten Dinge, die ich nöthig hätte, selbst zu verfertigen!

Da es noch nicht fehr spat am Tage war, so fiel ihm ein, ob er nicht auch einen Beutel machen könnte, worin er etwas zu leben mitnahme, und worin er Dasjenige zurückrüge, was er etwa so glücklich sein wurde, an neuen Lebensmitteln zu finden? Er sann eine Beit lang darüber nach, und endlich glückte es ihm, auch dazu Mittel zu finden.

Er hatte nämlich einen ziemlichen Borrath Bindfaben berfertigt; von diesem beschloß er ein Nes zu stricken, und aus dem Nese eine Art Jagdtasche zu machen.

Das fing er nun fo an. Un zwei Baume, bie etwas über eine Elle aus einander ftanden, fnupfte er einen Faden unter dem andern fest, und awar so bicht an einanber, ale möglich. Dies follte Das fein, mas bie Beber ben Aufzug nennen. Dann fnupfte er von oben ber- unter wieder einen Faben neben bem anbern, gleichfalls fo bicht ale moglich, und mit biefen herunterhangenben Raben machte er um jeben Querfaben einen Knoten, recht fo, wie es bei ben Remachern gefchieht. Diefe herunterhangenben Faben maren alfo ber Ginfchlag. Und fo brachte er bald ein Den ju Stande, bas einem feinen Fifchernete glich. Er lofete barauf bie Enben von ben Baumen ab, schurzte fie auf ber einen Seite und unten aufammen, und ließ nur die obere Seite offen. Und fo hatte er eine ordentliche Jagdtasche gemacht, die er burch Sulfe eines biden Binbfabens, ben er an ben oberften Enben befestigte um den Sals bangen konnte.

Bor Freuden über ben gludtlichen Erfolg seiner Bemühungen konnte er bie gange Nacht hindurch nicht schlafen.

Gottlieb. D, ich mochte mir auch gern eine folde Jagbtafche machen!

Rifolas. Ich auch; aber wenn wir nur Binbfaben batten!

Mutter. Wenn ihr eben so viel Freude, als Robinson, an eurer Arbeit haben wollet, so musset ihr auch erst den Bindsaden euch selbst machen, und auch selbst erst den Flachs oder Hanf zubereiten. Aber da diese noch nicht reif sind auf dem Felde, so will ich euch wol Bindfaden dazu geben.

Sottlieb. D, willft du bas, liebe Mutter?

Mutter. Gern, wenn ihr es wunscht. Komm, wir wollen ihn holen.

Gottlieb. D, das ift prachtig!

Lotte. Das ift recht gut, Kinder, daß ihr das nachmacht. Wenn ihr denn auch einmahl auf eine Jusel kommt, wo keine Menschen sind, so wist ihr schon, wie ihr es machen mußt. 'Richt wahr. Vater?

Bater. Ganz recht; macht nur! — Unfern Robinfon werden wir denn wol bis morgen muffen schlafen taffen! — Ich will unter der Zeit sehen, ob ich ihm nicht die Kunft, einen Sonnenschirm zu machen, ablernen kann!

## Funfter Abenb.

Um folgenden Abend, da die Gesellschaft an dem gewöhnlichen Orte sich wieder versammelt hatte, tam Ritvias mit einer von ihm selbst verfertigten Jagdtasche einhergestolzet, wodurch er Aller Augen auf sich zog. Statt des Sonnenschirms hatte er sich von der Röchinn ein Sieb geliehen, das er über dem Kopfe auf einem Stocke trug. Sein ganzer Aufzug war sehr ernsthaft und majestätisch.

Mutter. Brav, Ritolas! Das hast bu gut gemacht! Es fehlte nicht viel, so hatte ich bich fur ben wahren Robinsou genommen!

Johannes. Ich habe nur noch nicht fertig werben tonnen mit meiner Tafche, sonst ware ich auch so gertommen.

Gottlieb. So geht mir's auch!

Bater. Schon gut, baß Giner bamit fertig geworben ift; nun sehen wir boch, baß es geht. Aber bein Schirm, Ritolas, taugt nichte!

Ritolas. Ja, ich habe ihn auch nur aus Roth gemacht, weil ich keinen andern fo geschwind fertig kriegen kounte!

Bater (ber einen von ibm felbit gemanten Schiem hinter ber hecke vorlangt). Was fagit bu hiezu, Freund Robinfon? Ritblas. Ab! ber ift fchon!

Bater. Ich hebe ihn fo lange auf, bis wir unfere Geschichte ausgehört haben. Wer bann von ben Dingen, die Robinson machte, am meisten wird nachmachen tonnen, ber soll unser Robinson sein, und bem will ich bann ben Sonnenschirm schenken.

Gottlieb. Soll ber fich benn auch orbentlich eine hatte bauen?

Bater. Barum nicht?

Alle. D, das ift ichon! bas ift prachtig!

Bater. Robinson konnte kaum ben Anbruch bes Tages erwarten; er stand noch früher auf, als die Sonne, und machte sich zu seiner Reise fertig. Er hing die Tasche um, gurtete einen Strick um seinen Leib, steckte sein Beil, statt eines Degens, daran, nahm den Sonnenschirm auf die Schulter, und wanderte darauf getrost fort.

Buerst besuchte er seinen Kotosbaum, um eine ober ein paar Rüsse in seinen Beutel zu stecken; dann lief er auch erst an den Strand, um einige Austern dazu zu suschen, und da er sich mit Beiden nothdürftig versorgt, und einen guten Trunk frisches Wasser aus seiner Quelle zum Krübstüd genossen hatte, so zog er ab.

Es war ein reizender Morgen. Die Sonne stieg jest eben in ihrer ganzen herrlichkeit, wie aus dem Meere, hervor, und vergoldete die Gipfel der Bäume. Tausendteine und große Wögel von wunderbaren Farben sangen ihr erstes Morgenlied, und freueten sich des neuen Tages. Die Luft war so rein und so erquickend, als wenn sie jest eben erst von Gott wäre geschaffen worden, und aus den Kräutern und Blumen duftete der süßeste Wohlgeruch empor.

Robinsons Serz schwoll auf von Freude und Dantbarkeit gegen Gott. Auch hier, sagte er zu sich selbst, auch hier zeigt er sich als den Allgütigen! — Dann vermischte er seine Stimme mit dem Gesange der Bögel, und sang laut das schöne Morgenlied:

Dein erstes Wert fei Preis und Dant, Du neugestärtte Seele! Der herr hört beinen Lobgesang: D, preif ihn, meine Seele! Mich selbst zu schützen viel zu schwach, Lag ich und schlief in Frieden. Wer war indessen für mich wach? Wer schenkte Schlaf mir Müden?

Du bift es, Herr und Gott ber Welt! Dein, bein ift unfer Leben; Du bift es, ber es uns erhalt, Und mir's jest neu gegeben.

Gelobet feist du, Gott der Macht, Gelobt sei deine Treue, Daß ich, nach einer sanften Nacht. Mich dieses Tags erfreue.

Laß beinen Segen auf mir ruhn, Mich beine Wege wallen, Und lehre du mich selber thun Nach beinem Wohlgefallen.

Rimm meines Lebens gnabig wahr; Auf bich hofft meine Seele. Sei du mein Retter in Gefahr, Rein Bater, wenn ich fehle.

Gieb mir ein Serz voll Frommigkeit, Boll warmer Menschenliebe, Ein Serz, bas sich voll Freudigkeit In jedem Guten übe.

Daß ich, als bein gehorsam Rind, Rach mahrer Tugend strebe, Und nicht, durch Leidenschaften blind, Den Lastern mich ergebe.

Daß ich, bem Nachsten beizustehn, Beschwerlichkeit nicht schene; Mich gern an Andrer Bohlergehn Und ihrer Tugend freue. Daß ich bas Glück ber Lebenszeit, Dir bankbar, froh genieße, Und meinen Lauf mit Freudigkeit, Wenn du gebeutst, beschließe

Gottlieb. D, lieber Bater, willst bu mir wol biefes Lieb aufschreiben, baß ich's alle Morgen für mich lefen kann, wenn ich aufstehe?

Bater. Sehr gern.

Freund. R. Und ich will euch die Weise dagu lehrren, fo konnen wir es vor bem Morgengebete fingen.

Nifolas. D, bas ift gut! Es ift ein gar gu fchones Lieb!

Bater. Da Robinson sich noch immer vor wilden Menschen und vor wilden Thieren fürchtete, so vermied er bei seiner Wanderung, so sehr er nur immer konnte, die dichten Wälder und Büsche, und wandte sich vielmehr nach solchen Gegenden, die ihm eine freie Aussicht nach allen Seiten hin gewährten. Aber diese waren gerade die unfruchtbarsten Theile seiner Insel. Er war daher schon ziemlich weit gegangen, ohne Etwas zu sinden, das ihm hätte nüplich werden können.

Endlich fiel ihm ein Gemächs in die Augen, welches er näher untersuchen zu muffen glaubte. Es waren Krantbusche, die neben einander standen, und einen Kleinen Wald bilbeten. Un einigen sah er röthliche, an andern blaue, und wiederum an andern weiße Blumen; an einigen aber fanden sich, statt der Blumen, Kleine grünliche Alepfelchen, von der Größe einer Kirsche.

Er biß hurtig einen derfelben an, alleig er fand, daß sie nicht genießbar waren. Aus Unwillen darüber riß er ben Busch, von dem er ihn gepflückt hatte, aus, und wollte ihn wegwerfen, als er, zu seiner Verwunderung, an der Wurzel besselben allerlei kleine und arose Knollen

hangen fah. Er vermuthete angenblicklich, daß diefe Knwllen die eigentliche Frucht der Pflanze seien, und fing au, sie zu untersuchen.

Aber mit dem Einbeißen wollte es ihm abermahls nicht gelingen. Das Gewächs war hart und unschmackhaft. Robinson war schon im Begriff, das Ganze wegzuwerfen; aber zum Glück siel ihm ein, daß eine Sache doch wol zu etwas gut sein könne, ungeachtet man ihren Rupen nicht sogleich bemerkte. Er steckte also einige dieser Knollen in seine Jagdtasche, und ging weiter.

Johannes. Ich weiß schon, was das für Anollen maren!

Bater. Run, mas für welche meinft bu mol?

Johannes. 3, es waren Kartoffeln! Die wachfen ja gerade fo, wie fie hier beschrieben werben.

Dietrich. Und fie find ja auch in Amerika eigent-

Gottlieb. Uch ja, da hat fie der Franz Drake hergebracht! — Aber das war doch dumm, das Robinfon die nicht einmahl kannte!

Bater. Bober fennst bu fie benn?

Gottlieb. 3, weil ich fie oft gefehen und gegeffen habe; fie find ja meine Leibspeife!

Bater. Aber Robinson hatte fie nie gesehen und gegeffen.

Gottlieb. Richt?

Bater. Rein; weil sie bamahls in Deutschland noch gar nicht bekannt waren. Erst seit ungefähr 70 bis 80 Jahren sind sie bei uns eingeführt, und es ist wol schon 200 Jahre her, daß unser Robinson lebte

Gottlieb. 3a, benn -

Bater. Siehft bu, lieber Gottlieb, bag man Unvecht thut, wenn man zu voreilig ift, andere Leute zu tabein! Man muß sich immer erst selbst an ihre Stelle sein, und sich bann fragen: ob man's besser gemacht haben würde, als sie? Hättest du, wie Robinson, niemahls Kartosseln gesehen, und hättest du, wie er, niemahls gehört, wie man sie zubereiten musse, so wurdest du, wie er, nicht wissen, was damit zu machen sei. Laß dir diesen Umstand zur Warnung dienen, dich nie wieder für klüger, als andere Menschen, zu halten.

Gottlieb. Ruffe mich, Baterchen! Bill's nicht wies ber thun.

Bater. Von ba ging Robinson nun weiter, jedoch sehr langsam, und mit großer Vorsicht. Jedes Geräusch, welches der Wind zwischen den Bäumen und Büschen verursachte, erschreckte ihn, und machte, daß er nach seinem Beile griff, um sich zu vertheidigen, wenn's nöthig sei. Aber immer sah er zu seiner Freude, daß er sich ohne Ursache gefürchtet hatte.

Endlich fam er an einen Bach, wo er fein Mittagsmahl zu verzehren beschloß. Dier sette er fich unter einen biden schattigen Baum, und fing schon au, nach Herzensluft zu schmausen — als er plöglich burch ein fernes Geräusch entsetlich erschreckt wurde.

Er fah angflich umher, und bemerkte endlich eige gange Seerbe --

Nitolas. Uh! gewiß Bilbe?

Gottlieb. Ober Lowen und Tiger ?

Bater. Reine von beiben, sonbern eine gange Speerbe wilber Thiere, bie einige Aehnlichkeit mit unsern Spirschen hatten, nur baß ihr Sals viel langer war, woburch sie gewissermaßen bem Kameele abnlich wurden, und bem Kopfe nach einem kleinen Pferbe glichen.

Wenn ihr wiffen wollt, was bas für Thiere waren, und wie fie genannt werden, so will ich's euch wol fagen.

Johannes. D ja!

Bater. Man nennt sie Lama's, auch wol Guanako's, ober auch Schafkameele. Ihr eigentliches Baterland ist dieser Theil von Amerika (auf die Karte geigend), der den Spaniern gehört, und den man Peru
nennt. Deswegen werden sie auch wol Peruanische Schafe genannt, ungeachtet sie mit dem Schafe weiter nichts, als eine Art sehr feiner Wolle, gemein haben. Hier hatten die Amerikaner, ehe die Europäer ihr Land
entdeckten, dieses Thier zahm gemacht, und gebrauchten es, wie kleine Esel, zum Lasitragen. Bon der Wolle
desselben wußten sie sich Beug zu Kleidern zu machen.

Johannes. Die Leute in Peru mußten alfo wol nicht mehr fo wild fein, als die andern Umerikaner?

Bater. Bei weiten nicht! Sie wohnten, so wie auch die Merikaner (hier in dem nördlichen Amerika), schon in ordentlichen Saufern, hatten prächtige Tempel gebaut, und wurden ordentlich von Königen beherrscht.

Gottlieb. Ift das nicht das Land, wo die Spanier das viele Gold und Silber herkriegen, mas fie alle Jahr aus Umerika holen, wie du und ergahlt haft?

Bater. Das nämliche! — Da Robinson biese Thiere, die wir nun auch Lama's nennen wollen, herans naben sah, regte sich bei ihm eine starke Begierde nach einem Stück Braten, wovon er nun schon in so langer Beit nicht gekostet hatte. Er wünschte also eins zu erlegen, stellte sich daher mit seinem steinernen Beile dicht an den Baum, und hoffte, daß eins derselben vielleicht so nahe bei ihm vorbeikommen werde, daß er es mit dem Beile tressen könne.

Es geschah. Die forglosen Thiere, die hier vermuthlich niemahls waren gestort worden, gingen ohne alle Furcht bei dem Baume, hinter welchen Robinson sich versteckt hatte, vorbei nach dem Basser, und da eins von ihnen, und zwar ein Junges, ihm so nahe kam, daß er es erreichen konnte, so schlug er es mit seinem Beile so nachdrücklich in den Nacken, daß es augenblicklich todt zur Erde stürzte.

Lotte. O pfui! Wie konnte er auch nun das thun?

Das arme Schäfchen!

Mutter. Und warum follte er's benn nicht thun? Lotte. Ja, das arme Thierchen hatte ihm ja nichts zu Leibe gethan, und so hatte er's ja wol können leben laffen!

Mutter. Aber er gebrauchte ja das Fleisch bieses Thiere, um davon zu effen; und weißt du nicht, daß Gott uns erlaubt hat, die Thiere zu gebrauchen, wozu wir sie nöthig haben?

Bater. Ohne Noth ein Thier zu töbten, ober zu qualen, ober auch nur zu beunruhigen, ware grausam, ware Sunde; und das wird auch kein guter Mensch zu thun im Stande sein. Aber sie zu gebrauchen, wozu sie gut sind, sie zu schlachten, um ihr Fleisch zu effen, das ist uns unverwehrt. Wist ihr nicht ment, wie ich euch einmahl erklart habe, daß es sogar für die Thiere selbst gut ist, daß wir es mit ihnen so machen?

Johannes. Ach ja! wenn wir die Thiere nicht gebrauchten, so würden wir auch nicht für sie sorgen, und dann würden sie es lange nicht so gut haben, als jest, und dann würden bes Winters viele von ihnen vor Sunger Kerben muffen.

Dietrich. Ja, und sie wurden viel mehr leiden muffen, wenn sie nicht geschlachtet wurden, sondern an Krankheiten und vor Alter sterben; weil sie sich einander nicht so helfen können, als die Menschen sich einander belfen.

Bater. Und bann, so mussen wir auch nicht glausben, daß der Tod, den wir den Thieren anthun, ihnen so viel Schmerz verursache, als es uns wol vorkommt. Sie wissen nicht vorher, daß sie geschlachtet werden sollen, sind daher ruhig und zufrieden bis auf den lesten Augenblick, und die Empfindung des Schmerzes, während daß sie getödtet werden, ist bald vorüber. Ueberdies ist nun einmahl kein anderer Rath; wir mussen entweder die Thiere effen, oder sie essen und; weil sie, wenn wir ihre Jahl nicht täglich verminderten, sich dergestalt vervielfältigen würden, daß für uns auf Erden weder Plat noch Nahrung bliebe; auch manche, die uns jest kein Leid-zusügen, z. B. die Hunde, würden, durch Hunger gezwungen, uns ansallen, tödten und ausstressen müssen.

In dem Augenblicke, da Robinson das junge Lama erschlagen hatte, fiel ihm erst die Frage ein: wie er nun mit der Bubereitung bes Fleisches werde zu Stande kommen können?

Lotte. J, konnte er's benn nicht kochen oder braten? Bater. Das hatte er gern gethan, aber es fehlte ihm unglücklicher Beise an Allem, was er bazu nothig hatte. Er hatte keinen Topf und keinen Bratspieß, und, was das Schlimmste war — er hatte nicht einmahl Keuer.

Lottes Rein Feuer? Das hatte er ja anmachen tonnen!

Bater. Freilich, wenn er Stahl und Bunder, einen Feuerstein und Schwefelhölzer gehabt hatte! Aber von biefem Allen hatte er nun gerade nichts.

Johannes. Ich weiß wol, wie ich's gemacht hatte! Bater. Und wie benn?

Johannes. Ich hatte zwei Studden trodnes Solg fo lange an einander gerieben, bis fie in Brand gerathen

waren; so wie wir einmahl in einer Reisebeschreibung lefen, daß die Wilben es machen.

Bater. Gerade barauf verfiel unfer Robinson auch! Er nahm also bas getöbtete Lama auf seine Schultern, und machte sich bamit auf ben Weg, um wieder nach seiner Wohnung guruckgufebren.

Auf feinem Rudzuge machte er noch eine Entbedung, bie ihm große Freude verursachte. Er traf namlich sechs bis acht Bitronenbaume an, unter welchen schon verschiedene abgefallene reife Früchte lagen. Er las fie forgsfältig auf, mertte fich den Plat, auf dem diese Baume ftanden, und eilte nun sehr vergnügt zurud nach seiner Wohnung.

Hell abzuziehen. Durch Hufeit, bem jungen Lama bas Fell abzuziehen. Durch Hufe eines scharfen Steins, ben er statt eines Messers gebrauchte, kam er damit zu Stande. Das Fell spannte er, so gut er konnte, an ber Sonne aus, um es zu trodnen, weil er voraussah, baß er bavon einen guten Gebrauch werbe machen können.

Difolas. Bas tonnte er benn bavon machen?

Bater. D, vielerlei! Erstens singen seine Schuhe und seine Strumpse an zu reißen. Da bachte er nun, wenn er keine Schuhe mehr habe, so könne er sich von bem Felle Fußsohlen machen, und sie unter die Füße binden, daß er doch nicht ganz barfuß zu gehen brauche. Dann war ihm auch nicht wenig bange vor dem Winter, und er freuete sich baher sehr, daß er nun ein Mittel wisse, sich mit Pelzwerk zu versorgen, um nicht erfrieren zu dürfen

3mar biefer Sorge hatte er füglich tonnen überhoben fein, weil es in biefer Gegend niemahls Binter wirb.

Gottlieb. Diemable Binter?

Bater. Rein! In allen heißen himmelsgegenben,

hier zwischen ben beiben Benbefreisen, wie ich euch neulich erklärt habe, pflegt es ja niemahls Binter zu werden. Dafür haben biese Länder ein paar Monate lang ein unaushörliches Regenwetter. — Doch davon wußte unser Robinson noch nichts, weil er in seiner Jugend sich nicht ordentlich hatte unterrichten lassen.

Johannes. Aber, Bater, ich meine boch, daß wir einmahl gelesen haben, daß ber hohe Spisberg auf Tesneriffa und bie hohen Kordilleras in Peru immer mit Schnee bedeckt sind? Da muß es also wol immer Winter sein, und bie liegen doch auch zwischen ben Wenderreisen?

Bater. Du hast Recht, lieber Iohannes, bie sehr hohen bergigen Gegenden machen eine Ausnahme. Denn auf den Gipfeln solcher hohen Berge pflegt immerwährender Schnee und unvergängliches Sis zu liegen. Erinnerst du dich noch, was ich euch von einigen Gegenden in Oftindien erzählte, da wir neulich auf der Landfarte bahin gereiset waren?

Johannes. Uch ja, baß ba in einigen Gegenden ber Sommer und ber Winter nur ein paar Meilen weit aus einander find! Auf ber Infel Beilon, bie ben Englandern gehört, und noch wo — wo war's boch gleich?

Bater. Auf ber vordern Oftindischen Salbinsel. Benn nämlich diesseits des Gebirges Gates, auf der Malabarischen Kuste, Winter ist, so ist jenseits des Gebirges, auf der Ruste Koromandel, Sommer, und so umgekehrt. Eben so soll es ja auch auf der Insel Beram sein, die zu den Moluctischen Inseln gehört, wo man nur drei Meilen weit zu gehen braucht um aus dem Winter in den Sommer, oder aus dem Sommer in den Winter zu kommen.

Aber wir haben und auf einmahl wieber weit von

unserm Robinson versoren! Seht, wie der Geist des Menschen durch einen einzigen Sprung sich plöplich an Oerter versepen kann, die viele tausend Meilen weit von uns entsernt sind! Aus Amerika slogen wir nach Ussen, und nun — gebt Acht — husch! da sind wir wieder in Amerika, auf Freund Robinsons Insel. Ist das nicht wunderbar? —

Nachdem er also das Fell abgestreift, das Eingeweibe ausgenommen, und ein Hinterviertel zum Braten abgeschnitten hatte, war er nun zunächst darauf bedacht, einen Bratspieß zu machen. Diezu hieb er einen jungen schlanken Baum ab, entrindete benselben, und spiste ihn an dem einen Ende zu. Dann suchte er ein Paar gabelsörmige Leste aus, welche dem Bratspieße zu Stützen dienen sollten. Nachdem er diese gleichfalls unten zugespist hatte, schlug er sie gegen einander in die Erde, steckte den Braten an den Spieß, legte diesen darauf in die Gabeln, und freuete sich nicht wenig, da er sah, wie gut er sich umdrehen ließ.

Nun fehlte nur noch das Nöthigste von Allem, das Feuer. Um dieses durch Reiben hervorzubringen, hieb er von einem trocknen Stamme zwei Hölger ab, und setzte sich sogleich in Arbeit. Er rieb, daß ihm der Schweiß in großen Tropsen vom Gesichte träuselte; allein es wollte ihm nicht gelingen. Denn wenn das Holz schon so heiß geworden war, daß es rauchte, so fühlte er sich so ermattet, daß er nothwendig erst einige Augenblicke einhals ten mußte, um wieder neue Kräfte zu sammeln. Darüber kuhlte dann das Holz sich wieder ab, und seine vorige Arbeit war vergebens gewesen.

Hier fühlte er einmahl wieder recht lebhaft die Bulflosigfeit des einsamen Lebens, und die großen Bortheile, die uns die Gesellschaft anderer Menschen gewährt. Satte er nur einen einzigen Gehülfen gehabt, ber bann, wenn er felbst ermattet war, fortgefahren hatte zu reiben, so wurde er gewiß mit der Entzundung bes Solzes zu Stande gefommen sein. So aber war es ihm unmöglich.

Johannes. Aber ich meine boch, ber Wilbe könne, ohne Undrer Sulfe, fich felbst Feuer burch's Reiben machen, fo oft er will!

Bater. Allerdings! Das kommt aber baher, daß bie wilden Menschen gemeiniglich viel stärker sind, als wir Europäer, die wir gar zu weichlich erzogen werden. Und dann, so verstehen diese auch besser, wie man das Ding angreisen muß. Sie nehmen nämlich zwei Hölzer von verschiedener Art, ein weiches und ein hartes, und reiben das lette mit großer Geschwindigkeit auf dem ersten. Dann entzündet sich dieses. Oder sie machen auch wol in das eine Holz ein Loch, stecken das andere dahinein, und brehen dieses darauf zwischen ihren Händen so geschwind und so unaushörtich herum, daß es anfängt zu breunen.

Davon wußte nun Robinson nichts; also wollte es ihm auch nicht bamit gelingen.

Traurig warf er endlich die beiben Holger weg, seste sich auf sein Lager, stüpte schwermuthig den Kopf auf bie Hand, blickte oft mit einem tiesen Seuszer nach dem schönen Braten, der nun ungegessen bleiben sollte, und indem er an den bevorstehenden Winter bachte, und was er alsdann machen wurde, wenn er kein Feuer hatte, überstel ihn eine solche Angst, daß er aufspringen und ein wenig umhergehen mußte, um freier Athem zu holen.

Da fein Blut babei in große Wallung gekommen war, so ging er nach der Quelle, um sich einen frischen Trunk Baffer in einer Kokosschale zu holen. Mit diesem Waseser vermischte er den Saft einiger Zitronen, und erhielt

dadurch ein kuhlendes Getränk, welches ihm unter biefen Umftänden fehr zu Statten kam.

Immer aber wässerte ihm noch ber Mund nach bem Braten, von dem er gar zu gern ein Stückhen gegessen hätte. Endlich erinnerte er sich, einmahl gehört zu haben, daß die Tataren, die doch auch Menschen sind, das Fleisch, welches sie essen wollen, unter den Sattel legen, und es mürbe reiten. Das, dachte er, muß auf eine andere Weise ja auch wol zu erreichen sein, und er beschloß, einen Versuch zu machen.

Gebacht, gethan! Er holte sich zwei ziemlich breite und glatte Steine von ber Art, wovon sein Beil war. Bwischen diese legte er ein Stück Fleisch, worin tein Knochen war, und sing nun an, mit seinem Möpfel ohne Unterlaß auf ben obersten Stein zu schlagen. Er hatte dies kaum zehn Minuten sortgesett, so sing der Stein an, heiß zu werden. Desto munterer schlug er darauf los, und ehe noch eine halbe Stunde verstrich, war das Fleisch, sowol von der Hiese Steins, als von dem unansfhörlichen Schlagen, so murbe geworden, daß es vollkommen genießbar war.

Freilich schmedte es nicht völlig so gut, als wenn es ordentlich wäre gebraten worden; aber für Robinson, der so lange kein Fleisch gegessen hatte, war es doch ein außerordentlicher Leckerbissen. — D ihr Leckermäuler unter meinen Landsleuten, rief er aus, welchen oft die besten Speisen Ekel verursachen, weil sie gerade nicht nach eurem verwöhnten Geschmade sind, wäret ihr doch nur acht Tage an meiner Stelle gewesen, wie würdet ihr künstig gern mit jeder Gottesgade zusrieden sein! Wie würdet ihr ench hüten, durch Verschmähung irgend einer gesunden Speise euch gegen die allesernährende Hand der Worsebung undankbar zu bezeigen!

Um ben Bohlgeschmack biefes Gerichts noch zu erhöhen, bruckte er Sitronensaft barauf; und nun that er eine Mahlzeit, wie sie ihm lange nicht zu Theil geworben war. Auch vergaß er nicht, bem Geber aller guten Gaben für biefe neue Wohlthat recht innig zu banten.

Rach aufgehobener Tafel ging er mit sich selbst zu Rathe, welche Arbeit nun wol die nöthigste sei? Die Furcht vor dem Winter, die heute so lebhaft in ihm geworden war, machte, daß er sich vorsette, einige Tage bloß dazu anzuwenden, recht viele Lama's zu fangen oder todtzuschlagen, um sich mit Fellen zu versorgen. Da sie sehr zahm zu sein schienen, so hoffte er, daß er seinen Bunsch ohne viele Mühe werde erreichen können.

Mit diefer Hoffnung legte er fich ju Bette, und ein sanfter, erquidender Schlaf belohnte ihn reichlich für jede überffandene Mübe bes vollbrachten Tages

## Sech ster Abenb.

(Der Bater fahrt in feiner Ergahlung fort).

Unfer Robinson schlief basmahl bis weit in ben Tag hinein. Er erschrat, ba er erwachte, zu sehen, baß es ichon so spat war, und raffte fich hurtig auf, um feinen Weg nach ben Lama's auzutreten. Aber ber himmel hinderte ihn baran.

Denn, ba er ben Ropf zu feiner Soble hinausstedte, mußte er ibn geschwind wieber jurudzieben.

Lotte. 3, warum benn?

Bater. Es fturzte ein so gewaltiger Plapregen herab, daß an kein Ansgehen zu benken war. Er beschloß also, zu warten, bis der Schauer vorüber wäre.

Alber ber Schauer ging nicht vorüber; ber Regenguß wurde vielmehr immer heftiger. Unterdeß bliste es so stark, daß seine, sonft dunkle Höhle, gang in Feuer zu stehen schien, und dann folgte ein Donner, dergleichen er sonst niemahls gehört hatte. Die Erde zitterte vor dem entseplichen Krachen, und von den Bergen kehrte ein so vielfacher Wiederhall zuruck, daß das fürchterliche Getöfe gar kein Ende nahm.

Beil Robinson teine gute Erziehung gehabt hatte, so war ihm auch eine thorichte Furcht vor bem Gewitter eigen.

Gottlieb. Bor bem Donner und Blis?

Bater. Ja, er fürchtete fich fo fehr davor, bag er vor Angft nicht gu bleiben mußte.

Gottlieb. J, das ist ja was Prachtiges; warum fürchtete er fich benn bavor?

Bater. Warum? das weiß ich felbst nicht recht gu fagen; vermuthlich weil ber Blip zuweilen zundet, auch wol bann und wann einmahl einen Menschen getöbtet hat.

Johannes. Ja, aber bas gefchieht boch fo felten! Ich tann boch schon lange benten, und habe noch nie mahls gefeben, bag ber Blig Ginen tobt geschlagen hatte

Gottlieb. Und wenn er's auch thate, fo tommt man ja fo geschwind von ber Belt, und wenn man tobt ift, so tommt man ja jum lieben Gott; was thut's benn?

Dietrich. Ud, und es ift boch fo fchon, wenn ein Gewitter ift! Da fuhlt fich bie beiße Luft fo banach ab

und es fleht fo herrlich aus, wenn ber Blip aus ben fcmargen Bolten fahrt!

Lotte. Ich mag bas auch gern haben. Billft bu uns wieder hinführen, Baterchen, wenn ein Gewitter kommt, bag wir es recht anseben?

Bater. O ja! — Robinson war, wie ihr wißt, in seiner Jugend schlecht unterrichtet worden; daher wußte er auch nicht, was die Gewitter für eine große Wohlthat Gottes sind; wie die Lust danach so rein wird; wie sie machen, daß auf dem Felbe und in den Gärten Alles noch einmahl so gut wächst; wie Menschen und Thiere, Bäume und Pflanzen dadurch so angenehm erquickt werden! —

Jest faß er in einem Winkel seiner Soble mit gefaltenen Sanden, und fühlte Todesangst. Indeß rauschte ber Plagregen, indeß leuchteten die Blige, indeß brullte der Donner unaufhörlich fort. Schon ruckte die Mittagsftunde heran, und noch hatte das Toben des Gewitters nicht im geringsten nachgesassen.

Hunger fühlte er nicht; ben vertrieb ihm die Ungst. Aber besto mehr wurde seine Seele durch schreckliche Gebanken gepeinigt. Die Beit ist gekommen, bachte er, da Gott mich für meine Vergehungen will bugen laffen! Er hat seine Vaterhand von mir abgezogen; ich werde umkommen, werde nie meine armen Aeltern wiedersehen!

Freund R. Run, dasmahl bin ich mit Freund Robinson boch auch gar nicht gufrieden.

Nifolas. Warum nicht?

Freund R. Warum? Satte nicht ber liebe Gott icon fo viel an ihm gethan, bag er wol aus feiner eigenen Erfahrung hatte wiffen können, bag er Niemanden verläßt, ber ihm von Serzen vertraut und aufrichtig fich zu beffern sucht? Satte er ihn nicht aus ber augenschein-

lichsten Lebensgefahr gerettet? Satte er ihm nicht schon so weit geholfen, daß er nicht mehr besorgen durfte, vor Hunger sterben zu muffen? — Und doch so kleinmuthig! Pfui! das war gar nicht hübsch von ihm!

Mutter. Ich bin Ihrer Meinung, lieber R.; aber laffen Sie uns Mitleid mit bem armen Menschen haben! Er war ja erst seit kurzen zum Nachbenken gekommen, und konnte baher unmöglich schon so vollkommen sein, als Giner, ber von früher Jugend an sich zu bessern bemuht gewesen ist.

Bater. Haft Recht, meine Liebe; beine Sand! und hier einen Auß fur dein Mitleid mit meinem armen Robbinson, den ich nun schon seit einiger Beit recht liebge wonnen habe, weil ich sehe, daß er auf gutem Bege ift.

Indeß er nun so in Angst und Sorgen dasaß, schien das Gewitter endlich nachzulaffen. So wie der Donner schwächer wurde, und der Regen nach und nach abnahm, wachte auch die Hoffnung wieder in seiner Seele auf. Jest, glaubte er, tonne er sich schon auf den Beg machen; eben wollte er nach seiner Jagdtasche und nach seinem Beile greisen, als er plöplich — was meint ihr — betäubt und sinnlos zu Boden stürzte.

Johannes. Run! was gefchah ihm benn? .

Bater. Kritter — puff! ging es über feinem Kopfe; die Erde bebte, und Robinson stürzte hin, wie ein Todter! Das Gewitter schlug namlich in den Baum, welcher über seiner Höhle stand, und zerschmetterte ihn mit einem so entsehlichen Krachen, daß dem armen Rodinson Sehen und Hören vergingen, und daß er sich eine bildete, er sei selbst erschlagen worden.

Lange blieb er liegen, ohne fich feiner felbst bewußt ju fein. Enblich, ba er mertte, baß er noch lebte, riche tete er fich wieber auf, und bas Erfte, was er por ber Thur feiner Soble erblidte, war ein Theil bes Baums, ben ber Betterschlag gerschmettert und herabgeworfen hatte Gin neues Unglud für ihn! Boran sollte er nunfeine Strickleiter befestigen, wenn ber ganze Baum, wie er glaubte, zerschlagen war?

Da der Regen indeß gänzlich nachgetassen hatte, und auch kein Donner weiter gehört wurde, so wagte er es endlich, hinauszugehen. Und was erblickte er nun?

Etwas, welches ihn auf einmahl wieder mit Dank und Liebe gegen Gott und mit tiefer Scham über seine vorige Aleinmüthigkeit erfüllte! Der Stamm des Baums nämlich, den der Wetterschlag getroffen hatte, stand in lichten Flammen. So war also seinem größten Bedürfnisse auf einmahl abgeholsen, und so hatte die göttliche Vorsehung gerade zu der Zeit am sichtbarsten für ihn gesorgt, da er in seiner Aengstlichkeit sich einbildete, daß sie ihn verlassen habe!

Mutter. Wie wunderbar! Gerade Das, was Rosbinson für sein größtes Unglück hielt, mußte zu seinem größten Glücke ausschlagen. Aber solche weise und wohlsthätige Absichten hat die göttliche Borsehung bei allem Bosen, welches sie in der Welt zuläßt.

Bater. Sie macht es mit uns gerade fo, als ich es beute mit einem Rellerwurm machte.

Mutter: Bie fo?

Bater. Ich spaltete Holz; indem ich nun einen Spieb vollführen wollte, bemerkte ich einen Kellerwurm, ber gerade in der Ripe saß, in die ich eben hineinhauen wollte. Warum den armen Schelm ohne Noth tödten? dachte ich, und blies ihn dergestalt an, daß er, wie vom Sturmwinde aufgehoben, wol auf drei Schritte weit weggeschleudert wurde. Nun stellte ich mir vor, wie der kleine Narr in seinem dummen Köpschen über den Bor-

fall vernünfteln könnte. Was das große zweibeinige Wesen boch für ein unfreundlicher Tirann ist! mochte er benken. So einen gewaltigen Sturmwind zu erregen, der mich Hals über Ropf zum Hause hinausschleubern muß? Und was hat er nun davon? Ich glaube wirklich, er that es nur, um mich Robold schießen zu sehen. — So ungefähr möchte das Närrchen vielleicht gedacht haben, wenn Thiere ordentlich denken könnten, und es siel ihm wol nicht im Traume ein, daß ich bloß aus Güte so mit ihm versuhr. Und doch war's wirklich so. Laßt und, Kinder, an diesen Kellerwurm denken, so oft wir in Versuchung gerathen, auf eine unverständige und undankbare Weise über die Fügungen des Himmels zu urtheilen, die wir eben so wenig verstehen, als der Kellerwurm die meinige.

Mit unaussprechlichen Empfindungen der Freude und ber Dankbarkeit hob Robinson seine Sande auf gen Simmel, und dankte laut und unter Freudenthränen dem guten, dem allestegierenden Vater der Menschen, der auch bei den schrecklichsten Begebenheiten, die er zuläßt, immer die allweisesten und liebreichsten Absichten hat. O! rief er aus, was ist doch der Mensch, der arme kurzsichtige Wurm, daß er murren durfte über Das, was Gott thut, und was er doch nicht versteht!

Run hatte er Feuer, ohne daß es ihm weiter die geringste Mühe gekostet hätte; nun war es ihm seicht, diesses Feuer zu unterhalten, und nun brauchte er wegen seiner künstigen Erhaltung auf dieser einsamen Insel weniger bekümmert zu sein. — Die Jagd wurde für heute eingestellt, weil Robinson sogleich von dem Feuer Nupen ziehen, und seinen Braten, der noch von gestern her am Spiese stedte, zubereiten wollte.

Da ber unterfte Theil bes brennenben Stammes an

welchem seine Strickeiter hing, noch unverlett war, so konnte er sicher hinaussteigen. Er that's, nahm darauf einen Feuerbrand, stieg mit demfelben hinab in den eins gezäunten Borplat seiner Wohnung, machte daselbst ein helles, lustiges Feuer vor seinem Braten an, und kletterte alsdann wieder zu dem brennenden Stamme hinauf, um das Feuer auszulöschen. Diemit kam er denn auch bald zu Stande.

Und nun verwaltete er das Amt eines Küchenjungen, unterhielt die Flamme, und wendete seinen Braten seis sig. Der Anblick des Feuers war ihm ungemein erfreuslich und rührend. Er sah es als ein theures Geschenk Gottes an, das er ihm aus den Wolken herabgesandt habe, und indem er die großen Vortheile überdachte, die es ihm gewähren würde, so waren seine Augen oft dankbar gen Himmel gerichtet. So oft er nachher Feuer sah, oder an Feuer bachte, war sein zweiter Gedanke immer: auch das hat Gott mir gegeben.

Bei seiner gestrigen Abendmahlzeit hatte Robinson in bem Geschmacke bes murbe geschlagenen Fleisches bas Salz vermißt. Er hoffte, mit der Beit auf seiner Insel etwas zu finden; für jest aber lief er nur hin nach dem Strande, um sich eine Kokosschale voll Meerwasser zu holen. Mit diesem begoß er einige Mahl seinen Braten, and salzte ihn badurch nothdurftig.

Jest schien er hinlänglich durchgebraten zu sein. Die Freude, mit welcher Robinson das erste Stud davon abschnitt, und den ersten Bissen davon in den Mund steckte, mag Derjenige beschreiben, der auch einmahl, wie er, in so langer Zeit nichts von orhentlich zubereiteter Speise genossen, und alle Hossung, dergleichen jemahls wieder zu genießen, schon ganzlich ausgegeben hatte.

Run war die große Frage: wie er verhüten folle, daß bas Feuer ihm niemahls wieder ausgehe?

Gottlieb. D, bas fonnte er ja leicht machen! Er brauchte ja nur immer wieber neues Solg angulegen.

Water. Schon gut; aber wenn er nun schlief, und es kam bes Rachts einmahl ein plöplicher Regenguß, wie ba?

Lotte. Weißt bu was, Bater? Ich hatte bas Feuer in meiner Sohle angemacht, wo der Regen nicht hinkommen konnte.

Bater. Richt übet! Aber feine Sohle mar gum Unglud fo flein, bag fie ihm nur ju einer Lagerstelle biente, und bann, fo hatte fie auch feinen Schorstein. Er murbe es alfo por Rauch barin nicht haben aushalten können.

Lotte. Ja, fo weiß ich ihm nicht zu helfen.

Iohannes. Das ist boch verzweiselt, baß sich immer Etwas finden muß, daß ihm Noth macht! Oft sollte Einer glauben, nun ware er boch recht glücklich; aber großen Dant! gleich kommt ihm wieder etwas Neues in die Queere!

Bater. So unendlich schwer ist es für jeben einzelnen Menschen, alle seine Bedürfnisse allein zu bestreiten, und so groß sind die Bortheile, die uns das gesellige Leben gewährt! D, Kinder, wir wären Alle nur arme, elende Wichte von Menschen, wenn Jeder von uns allein leben sollte, und Keiner sich der Huse seiner Nebenmensschen getrösten durfte! Tausend Hande reichen nicht zu, um alles Das zu bereiten, was ein Ginziger unter uns an jedem Tage gebraucht!

Johannes. D. Bater -

Bater. Meinst du nicht, lieber Johannes? Wohle au! laß doch sehen, was du heute Alles genossen und was du Alles gebraucht hast! Erstens hast du bis zu

Sonnenaufgang gefchlafen, und zwar in einem orbentlichen Bette, nicht?

Johannes. Auf Matragen.

Bater. Gleichviel! — Die Matragen find mit Pferdehaaren ausgestopft. Diese haben zwei Wenschenhände abgeschnitten, zwei gewogen und vertauft, zwei eingepackt und versandt, zwei empfangen und ausgepackt, zwei wieder an die Sattler oder Teppicher, undeutsch Taspezirer genannt, vertauft. Des Sattlers Hände haben die Haar, die verwickelt waren, aus einander gepflückt, und die Matrage damit angefüllt. Der Ueberzug der Watrage ist von gestreister Leinwand, und wo ist diese hergekommen?

Johannes. Die hat ber Leinweber gemacht.

Bater. Und mas gebraucht er bagu?

Johannes. J, einen Weberstuhl, und Garn, und eine Binbe, und einen Scherrahmen, und Reifter, und -

Bater. Schon genug! Wie viel Sanbe mußten nicht erst beschäftigt sein, ebe ber Weberstuhl sertig wurde! Bir wollen nur wenig seben — zwanzig! Der Aleister wird von Mehl gemacht. Wie viel muß nicht erst geschehen, ehe man Mehl haben kann! Wie viel Sundert Sande mußsen thätig sein, um alles Das zu machen, was zu einer Mühle gehört, worauf das Mehl gemahlen wird! — Der Leinweber gebraucht auch voruehmlich Garn, und wo nimmt er das ber?

Johannes. Das wird gesponnen von ben Spinnerinnen.

Bater. Und morand?

Johannes. Mus Rladis.

Bater. Und weißt bu noch, burch wie viel Sanbe bei Flache gehen muß, ehe er ju Garn gesponnen werben tann?

C. Robinfon. 1fter Theil.

Johannes. Ach ja, das haben wir ja neutich erst berechnet! Erst muß der Landmann den Leinsamen sichten, damit kein Unkraut dazwischen komme; dann muß der Acker gedüngt und gepflügt werden; dann wird gefäet, dann geegget. Wenn dann der junge Flachs hervorwächst, so kommen die Frauen und Madchen, und gäten das Unkraut aus. Ist er dann groß genug geworden, so reißen sie Stengel aus, und ziehen sie durch die Raufe, daß die Samenknöpschen davon abfallen müßen.

Rifolas. Ad ja, und bann binden fie bie Stengel in fleine Bundel, und legen fie ins Baffer!

Dietrich. Und wenn fie ba lange genug gelegen baben, fo nehmen fie fie wieder beraus -

Gottlieb. Und fegen fle an bie Sonne, daß fle trocken werben.

Frischen. Und bann brechen fle auch ben Flachs auf ber Breche --

Botte. Rein, mit Erlaubnig, lieber Serr, erft muffen fle ibn boten ! Richt wahr, Bater?

Frischen. Uch ja, und dann brechen fie ibn, und bann -

Johannes. Dann wird er gehechelt auf ber Sechel, bie fo viele fpipige Stacheln hat, bag ber Werg ober bie Bebe heraustomme.

Dietrich. Und bann thun fle noch etwas bamit — ich weiß — o, gleich, gleich ! — fle schwingen ihn mit ber Schwinge!

Bater. Run nehmt einmahl alles Das zusammen, was erst geschehen muß, ehe wir Leinwand haben, bebenkt zugleich, wie vielerlei Arbeit alle biese Berkzenge erfobern, die ber Ackermann, die Flachsbereiterinn und die Spinnerinn nöthig haben, und ihr werdet mir gesteben,

baß es nicht zu viel gefagt fei, wenn ich versichern wollte, baß bloß zur Werfertigung ber Matrape, worauf ihr fo fanft schlaft, mehr als taufend Sande beschäftiget gewesfen find!

Gottlieb. Das ist boch erstaunlich! Taufend Sande! Bater. Run bebenet, wie viele andere Dinge ihr täglich nöthig habt, und sagt mir dann einmahl, ob es wol zu verwundern sei, daß Robinson alle Augenblicke in Roth gerathen mußte, da keine einzige andere Sand, auser ben seinigen, für ihn arbeitete, zund er kein elnziges von alle den Werkzeugen hatte, womit man bei uns so leicht etwas zu Stande bringen kann?

Jest war er also darüber bekümmert, wie er es boch wol anzusangen hätte, um sein liebes Feuer vor dem Erstsschen zu bewahren. Bald rieb er sich die Stirn, als wenn er einen guten Einfall aus seinem Kopfe mit Gewalt heraustreiben wollte; bald ging er mit untergeschlasgenen Armen und mit hastigen Schritten in seinem Worsplaße auf und nieder, und wußte lange nicht, was er machen sollte. Endlich selen seine Augen von ungefähr auf die Felsenwand des Hügels, und in dem Augenblicke wußte er, was er zu thun bätte!

Dietrich. Bie fo?

Bater. Aus ber Felfenwand ragte, ungefähr eine Eue hoch über ber Erbe, ein fehr großer und fehr bider Stein berpor.

Frischen. Wie groß war er wol? -

Bater. Gine genaue Beichnung bavon habe ich nicht erhalten können; aber ich vermuthe, daß er ungefähr so lang war, als ich bin. In der Breite und Dicke mochte er eine aute Elle halten.

Ungeachtet es ftart geregnet hatte, fo war boch bie Stelle unter biefem großen Steine fo trocen geblieben,

als wenn ein orbentliches Dach barüber gewesen wäre. Robinson sah baraus ben Augenblick, daß sie einen völlig sichern Feuerherd abgeben könne. Aber er sah noch mehr. Er bemerkte nämlich, daß es ihm leicht sein werde, diesem Platz zu einer ordentlichen Küche mit Feuerherd und Schorstein einzurichten, und er nahm sich vor, sogleich Hand ans Werk zu legen.

Mit feinem Spaten grub er die Erbe unter bem gro-Ben Steine ungefähr eine gute Elle tief aus. Dann faßte er ben Anschlag, die beiben Seiten dieser Stelle, bis zu bem bicken Steine hinauf, mit einer orbentlichen Mauer

einzufaffen.

Gottlieb. Ja, wie konnte er benn eine Mauer machen?

Bater. Da er jest auf Alles, was ihm vorkam, mit ber größten Aufmerksamkeit achtete, und sich immer selbst fragte: wozu möchte bas wol nüslich sein?
— so hatte er auch eine gewisse Thonerbe nicht unbemerkt gelassen, die er an einer Stelle seiner Insel gesehen hatte. Er hatte vielmehr gleich gedacht: ei, daraus könnte man ja wol Backseine machen, um eine Mauer aufzusühren?

Jest erinnerte er sich wieder daran; und da er mit bem Ausgraben der Ruche beinahe fertig war, so nahm er seinen Spaten und sein steinernes Messer, und begab sich damit nach dem Orte, wo die Thonerde war, um sich sogleich in Arbeit zu seben.

Weil es ftart geregnet hatte, so war die Erde so weich, daß er sie ohne Mühe ausstechen, zu vierectigen Bachteinen formen und mit seinem fteinernen Messer glatt schneiden konnte. Er hatte in kurzer Beit eine ziemliche Menge dabon zubereitet, die er einen neben den andern an einen Ort ftellte, wo sie den ganzen Lag über von

der Sonne konnten beschienen werden. Mit dieser Arbeit beschloß er fortzusahren, und verfügte sich nun wieder nach Hause, um den Rest seines Bratens zu verzehren, weil die muntere Arbeit starke Ehust bei ihm erregt hatte. Um an einem so freudenvollen Tage einmahl recht königlich zu schmausen, erlaubte er sich auch, eine von den wenigen noch übrigen Rokosnüssen mitzunehmen.

Die Mahlzeit war herrlich. Uch! seufzte Robinson mit freudigem, aber boch auch zugleich mit wehmuthigem Serzen — ach! wie glücklich ware ich jest, wenn ich nur einen einzigen Freund, nur irgend einen Menschen, und ware er auch der armseligste Bettler, zu meinem Gesellschafter hätte, dem ich sagen könnte, daß ich ihn lieb hätte, und der mir wieder sagte, daß er mich auch lieb hätte! Wäre ich auch nur so glücklich, irgend ein zahmes Thier — einen Hund oder eine Kape — zu bestigen, dem ich Gutes erzeigen könnte, um mir seine Liebe zu erwerben! Uber so ganz allein, von allen lebenden Wesen so ganz abgesondert zu sein! Sier rollte eine wehmuthige Thräne über seine Wangen.

Jest erinnerte er sich ber Beit, da er mit seinen Brübern und anderen Gespielen oft in Unfrieden und Bankerei gelebt hatte, und er erinnerte sich berselben mit ber bittersten Reue. Ach! bachte er, wie wenig wußte ich boch bamahls ben großen Werth eines Freundes ju schäßen! D, wenn ich boch jest in meine Jugend zurückgesett würde, wie freundlich, wie gefällig, wie nachgebend wollte ich mich gegen meine Brüber und gegen andere Kinder betragen! Wie gern wollte ich kleine Beleidigungen dulben, und wie wollte ich durch Gute und Freundlichkeit alle Menschen zwingen, mir gut zu sein! Gott! Gott! Warum wußte ich bas Glück der Freund-

schaft boch nicht eher zu schätzen, als bis es für mich persoren - ach! auf immer versoren war!

Indem er hierauf zufälliger Weise die Augen nach dem Singange seiner Höhle richtete, bemertte er eine Spinne, die in einer Ece ihr Nes ausgespannt hatte. Der Gedanke, mit irgend einem lebendigen Wesen unter Einem Dache zu schlasen, hatte so viel Freudiges für ihn, daß es ihm jest ganz und gar nicht darauf aukam, was es sur ein Thier sei. Er beschloß, dieser Spinne alle Tage Fliegen zu sangen, um ihr zu erkennen zu geben, daß sie an einem sichern und freundschaftlichen Orte wohne, und, wo möglich, sie zahm zu machen.

Da es noch hell am Tage und die durchs Gewitter abgefühlte Luft so sehr erquickend war, so wollte Robbinson noch nicht zu Bette gehen, und um die Beit mit etwas Nüplichem hinzubringen, nahm er seinen Spaten wieder zur Hand, und sing an, noch etwas Erde aus seiner Rüche auszugraben. Plöglich sließ er auf etwas Hartes in der Erde, so daß sein Spaten beinahe zerbrochen wäre.

Er glaubte, es ware ein Stein; aber wie erstaunte er, ba er den Rlumpen heraushob, und nun entbecte, baß er — aus gediegenem Golbe bestand.

Gottlieb. Daß bich! Der hat boch einmahl rechtes Gluck, ber Robinson.

Bater. Gin recht großes! Der Kumpen Gold war so die, daß wol für einige hundert tausend Thaler Münze daraus geprägt werden konnte. Nun war er auf einmahl ein steinreicher Mann, und was kounte er sich nun nicht Alles auschaffen? Er konnte sich einen Palast banen lassen, konnte Kutschen, Pferde, Bediente, Läufer, Affen und Meerkapen halten! konnte

Gottlieb. Ja, wo wollte er aber bas herfriegen

auf feiner Infel? Da war ja Reiner, ber was zu ver-

Water. Ja so, baran hatte ich nicht gebacht! — Unserm Robinson siel Dieses den Augenblick ein. Statt sich über den gefundenen Schat zu freuen, stieß er ihn verächtlich mit dem Fuße sort, und sprach: Da liege, du elender Aumpen, wonach die Menschen so begierig zu sein pslegen! Was nüßest du mir! O hätte ich statt deiner ein gut Stück Eisen gefunden, woraus ich mir vielleicht eine Art oder ein Messer hätte schmieden können! Wie gern gäbe ich dich für eine Handvoll eiserner Rägel oder für irgend ein nüßliches Werkzeug hin! — Und so ließ er den ganzen kostanen Schat mit Verachtung liegen, und würdigte ihn nachher kaum eines Blickes im Vorbeigeben.

Lotte. Beift bu mas, Bater? ber macht es eben fo, wie ber Sabn!

Bater. Wie welcher Sahn?

Lotte. I, weißt bu nicht mehr, in der Fabel, die du uns einmahl erzählt haft? Es war einmahl ein Sahn, —

Bater. Dun?

Lotte. — ber fratte im Mifte und fand — i, wie beißt es boch?

Bater. Gine Derle?

Lotte. Ach ja, eine Perle war's! Da fagte er: was nübest bu mir, bu glänzendes Ding? Wenn ich, statt beiner, ein Gerstenkorn gefunden hätte, wär's mir viel lieber. Und da ließ er die Perle liegen, und bekümmerte sich nicht barum.

Bater. Gang recht! Gerabe fo machte es Robinfon auch mit bem Golbklumpen. Jest rudte bie Radyt heran. Die Sonne war langft ins Deer binabaefunten.

Gottlieb. Ins Meer?

Bater. So kommt es Denen vor, die auf einer Insei ober in einem Lande wohnen, welches gegen Westen an das Meer stöft. Diesen scheint es recht so, als wenn die Sonne des Abends ins Meer versanke, wann sie untergeht, und deswegen pflegt man wol zuweilen so zu sprechen, als wenn es wirklich so ware.

An bem andern Ende des himmels stieg der liebliche Mond herauf, und warf so freundliche Strahlen in Robinsons höhle, daß er vor Bergnügen darüber erst gar nicht einschlafen konnte.

Botte. D fieh, fieh, lieber Bater! Dort tommt unfer Mond auch eben bervor!

Johannes. Ach ja! - D, wie bas fo prachtig aussieht!

Bater. Run, Kinder, Robinson schläft, indeß sein Feuer an einigen großen Holgftucken langsam fortbrennt. Bas benit ihr unterbeß zu machen?

Ritolas. D, wollen wir nicht erft wieber in unfere gaube geben, ebe wir uns gu Bette legen?

Gottlieb. D ja, in bie Laube!

Bater. Run so kommt, meine Lieben, um unserm Schöpfer bei bem Lichte seines herrlichen Mondes ein Loblied für die Freuden des verflossenen Tages ju singen! Und Aue gingen freudig nach ber Laube.

## Siebenter Abend.

Johannes, Rikolas und Gottlieb zogen am folgenden Abend ben Bater an Arm und Schoof zur Sausthur hinaus. Auf ihr Geschrei um Sulfe tamen die Uebrigen auch herbeigerannt, und so wurde der Alte ohne weitere Umftande von Allen fortgeschleppt.

Bater. Run, wohin wollt ihr mich denn giehen, ihr gewaltigen Leute?

Johannes. 3, auf den Grasplas, unter den Upfel-

Bater. Bas foll ich benn ba?

Rikolas. D, von unferm Robinfon! Bitte, bitte! Gottlieb. O ja! Bom Robinfon. Souft auch mein liebes, juderfußes Baterchen fein!

Bater. Ja, das ift schon gut; aber ich beforge, daß euch mein Robinson fein Bergnügen mehr macht!

Johannes. Rein Bergnugen? Wer hat bas gefagt? Bater. Reiner! Aber wenn ich nicht irre, fo fah ich gestern Abend Ginige unter euch gahnen, und bas pflegt sonst ein Beichen zu sein, bag man Langeweile hat.

Johannes. O nein, gewiß nicht! Das tam nur bavon her, baß wir fo viel gegraben hatten in unferm Garten. Das glaube ich, wenn man ben gangen Nachmittag gegraben hat, so kann man wol ein Bifichen schläfrig fein!

Nitolas. Seute haben wir nur Untraut ausgegatet und die Salatpflanzen begoffen; nun find wir noch recht munter.

Lotte. O ja, nun find wir noch recht munter; fieh nur, wie ich noch fpringen kann!

Bater. Wenn ihr's benn so wollt, so will ich's wol thun; aber ihr mußt mir auch sagen, wenn ihr's mube werbet.

Johannes. D ja! - Ra?

Vatet. Weil die Sipe auf Robinson's Insel bei Tage so unerträglich war, so mußte er vornehmlich ben frühen Morgen und den Abend nühen, wenn er irgend eine Arbeit zu Stande bringen wollte. Er stand also noch vor Aufgang der Sonne auf, legte neues Holz an sein Feuer, und nahm eine halbe Kotosnuß zu sich, die ihm von gestern übrig geblieben war. Jest wollte er einen andern Braten von seinem Lama an den Spieß stecken, aber er sand, daß das Fleisch schon stinkend geworden war, der schwülen Hie wegen. Den Fleischhunger mußte er sich also für heute schon vergehen lassen.

Da er sich nun auf ben Weg nach ber Thonerbe machen wollte, und seine Jagdtasche umhing, fand er noch die Kartosseln darin, die er ebegestern aufs Gerathewohl mit nach Hause genommen hatte. Es siel ihm ein, sie bei seinem Feuer in glühende Asche zu legen, um zu sehen, was doch wol daraus werden möchte, wenn sie gebraten würden. Dann ging er ab.

Er arbeitete so fleißig, daß er noch vor Mittage so viele Backsteine aus Thon geformt hatte, als er vermuthete, daß er zu der Mauer um seine Kuche her nötbig haben würde. Alsbann ging er nach dem Strande, um einige Austern aufzusuchen. Aber statt der Austern, deren er nur wenige fand, entdeckte er hier zu seiner großen Freude ein anderes Nahrungsmittel, welches noch besser, als jene, war.

Johannes. BBas mar benn bas?

Bater. Es war ein Thier, welches er zwar felbft noch niemahls gegeffen, aber wovon er boch gehört hatte, bag bas Fleifch beffelben wohlschmedenb und gesund fei.

Johannes. Dun, mas mar es benn?

Bater. Eine Schilderote, und zwar eine fo große, als man hier zu Lande nicht zu sehen bekommt. Sie mochte leicht hundert Pfund schwer fein.

Gottlieb. Ah, bas muß ja eine erschreckliche Schild.

trote gewesen fein! Giebt es benn wol folche?

Johannes. D, es gibt noch viel größere! Weißt bu nicht mehr aus einer Reifebeschreibung, die uns Bater vorgelesen hat? Die, welche die Leute, die um die Welt reiseten, auf dem Sudmeere fingen? Die waren ja dreihundert Pfund schwer gewesen.

Gottlieb. Dreihundert Pfund! Das ift boch er-

staunlich.

Bater. Robinfon lub feinen Fund auf die Schultern, und schleppte ihn langfam nach hause. hier hieb er mit seinem Beile so lange auf ben untern Theil der Schale, bis sie endlich zerplatte. Dann bemächtigte er sich der Schildfröte, schlachtete sie, und schnitt ein gutes Stuck zum Braten bavon ab. Dieses steckte er an ben Spieß, und wartete, weil er von der Arbeit hungerig geworben war, mit Schmerzen, daß es gar sein möchte.

Unterbeg, bag er ben Braten wendete, ging ihm ber Gebante im Ropfe herum, was er benn nun mit bem übrigen Fleische ber Schildfrote anfangen follte, um es vor ber Faulung zu bewahren. Um es ein zu boleln, bazu fehlte es ihm an einem Buber und an Salz.

Lotte. Bas ift bas: einboteln?

Bater. Das heißt, Fleisch, welches man gern ausbewahren möchte, in ein Gefäß legen, und mit vielem Salze bestreuen. Hast Du nicht gesehen, wie bie Mutter biefen Binter das Schweinefleisch einbotelte? Lotte. Uch ja! Aber ich meine, bas hieße ein. vökeln?

Bater. Man fpricht auch fo; aber wie Ginige behaupten, murbe man richtiger einboteln fagen. Beißt bu noch, Johannes, warum?

Johannes. O ja! Man fagt — ich weiß aber nicht, ob's wahr ift — bas Bort tame von bem Bilhelm Botel ober Beutelfen her, ber zuerst bie' Kunft erfand, die Häringe einzusalzen, baß man sie bas ganze Jahr hindurch effen tann.

Mutter. Schönen Dank, Johannes, daß du mir das gelehrt hast! Nun weiß ich doch auch, wie man sprechen muß.

Bater. Die Herleitung ist indeß so ganz ausgemacht noch nicht. — Traurig sah Robinson voraus, daß seine ganze schöne Schildfröte, wovon er vierzehn Tage und länger leben konnte, morgen schon ungenießbar werden würde, und doch kannte er kein Mittel, wie er das Fleisch erhalten sollte. Plöslich aber fiel ihm etwas ein! Die obere Schale der Schildkröte war wie eine ordentliche Mulbe gestaltet. Diese, dachte, er, will ich statt des Bubers gebrauchen. Aber woher nun Salz?

Sieh boch, was ich für ein Dummkopf bin! fagte er, und schlug sich vor die Stien. Rann ich das Fleisch nicht mit Meerwasser übergießen, und wird das nicht beinahe eben so gut sein, als wenn ich's in Salzlake legte? D trefflich! rief er aus, und brehete vor Freuden den Braten noch einmahl so geschwind herum.

Jest war ber Braten fertig. Uch! feufate Robinfon, indem er ein recht lederes Studchen davon mit Boblge-fallen gekostet hatte, wer nur ein Studchen Brot dagu batte! Was bin ich doch in meiner Jugend für ein bum-

mer Mensch gewesen, daß ich nicht zu schähen wußte, was für eine große Bohlthat Gottes ein Stud trocknes Brot ist! Da mußte man mir immer erst Butter dazu geben, auch wol noch Käse obenein! D, ich Unverständiger! Hätte ich doch jest nur das schwarze Rieienbrot, welches unserm Hofhunde gebacken wurde! Wie wollte ich mich glucklich schäßen!

Indem er so bachte, sielen ihm die Knollen ein, die er diesen Morgen in die glühende Asche gelegt hatte. Ich will doch sehen, sagte er, was daraus geworden ist, und holte einen derselben hervor.

Welche neue Freude! ber harte Knollen war nun so weich geworden, und da er ihn aufbrach, stieg ein so angenehmer Geruch davon in seine Nase, daß er sich keinen Augenblick bedachte, ihn anzubeißen. Und siehe! der Geschmack dieses Gewächses war so lieblich, so lieblich als—ich weiß keinen stärkern Vergleich,— als der Geschwack einer Kartossel, und Robinson merkte sogleich zu seiner großen Freude, daß ihm dieses Gewächs die Stelle des Brots vertreten könne.

Er verrichtete also wieder eine herrliche Mahlzeit. Dann legte er sich, der brennenden Sonnenhise wegen, ein wenig nieder auf feine Lagerstätte, um unter der Beit, daß er nicht arbeiten konnte, allerlei Ueberlegungen anzustellen.

Was soll ich nun wol jundchst vornehmen? dachte er. Die Backsteine müssen erst von der Sonne gehärtet werden, ehe ich mein Mauerwerk anfangen kann. Es wird also wol am besten sein, daß ich unterdeß auf die Jagd gehe, um ein paar Lama's zu erlegen. — Wer was soll ich mit all dem Fleische machen? — Wie? wenn ich meine Küche so einrichtete, daß ich etwas darin räuchern könnte? — Bortressich! rief er aus, sprang hurtig von

feinem Lager auf, und stellte fich vor ben Ort seiner tunftigen Ruche hin, um ju überlegen, wie er biese Absicht wol am besten erreichen könne.

Er sah bald, daß es recht gut angehen werbe. Er brauchte ja nur in den beiden Seitenmauern, die er aufführen wollte, ein paar Löcher zu machen, und einen großen Stab badurch zu steden. Dann konnte er seinen Schinken baran hangen, und die Rauchkammer war gemacht.

Der Kopf schwindelte ihm fast vor Freude über ben neuen glücklichen Ginfall. Was hatte er nicht darum gegeben, daß seine Backseine schon hart genug gewesen waren, um das große Wert sogleich anfangen zu können? Aber was war zu thun? Er mußte sich entschließen, zu warten, bis die Sonne die Backseine getrochet batte.

Aber was sollte er nun diesen Nachmittag anfangen?
— Indem er darüber nachdachte, bekam er einen neuen Ginfall, der alle andere, die er bisher gehabt hatte, an Bortrefslichkeit bei weiten übertraf. Er erstaunte über seine Dummheit, daß ihm das nicht eher eingefablen sei.

Difolas. Bas war benn bas?

Bater. Richts Geringeres, als biefes: er wollte fich, ju feiner Gefellschaft und ju feinem Unterhalte, et nige Sausthiere gugieben !

Gottlieb. 26! gewiß von ben Lama's?

Bater. Richtig! Andere Thiere hatte er ja bisher noch nicht gesehen. Da diese Lama's so sehr zahm zu sein schienen, so hoffte er, daß es ihm schon gelingen werde, ein paar derselben lebendig zu fangen.

Gottlieb. D, bas ift allerliebft! Ich wollte, bag ich bei ibm mare, um mir auch eine au fangen.

Bater. Aber wie wolltest bu es anfangen, lieber

Gottlieb? So gahm werben fle wol nicht fein, bat fle fich mit Sanden greifen laffen.

Gottlieb. Wie wollte Robinson es benn anfangen? Bater. Das war nun eben die Frage, und barüber ließ er sich in lange und ernstliche Ueberlegungen ein. — Aber der Mensch braucht eine Verrichtung, die nicht an sich selbst unmöglich ist, nur recht ernstlich und anhaltend zu wollen, so ist seinem Verstande und seinem Fleiße nichts zu schwer. So groß und mannigsaltig sind die Kräfte, womit der gutige Schöpfer uns ausgerüftet bat!

Mertt euch Dieses, meine Lieben, und verzweiselt nie an einem erwünschten Erfolge irgend einer schweren Arbeit, wenn ihr nur entschlossen genug seid, nicht eher nachzulassen, bis ihr sie vollendet habt! Anhaltender Fleiß, fortgesetes Nachdenken und ausdauernder Muth haben schon viele Dinge zu Stande gebracht, die man vorher für unmöglich hielt. Laßt euch also niemabls durch die Schwierigkeiten abschrecken: sondern benkt immer, daß es am Ende um so viel mehr Freude macht, Etwas zu Stande gebracht zu haben, je größer die Anstrengung war, die man dazu anwenden mußte.

Luch unferm Robinson gludte es balb, ein Mittel auszusinnen, wie er bie gama's lebendig fangen konnte? Iohannes. Run?

Water. Er nahm sich vor, einen Strick so eingurichten, baß er eine Schlinge davon machen könnte. Dann
wollte er sich wieder hinter einen Baum verstecken, und
bem ersten bem besten Lama, bas ihm nahe genug käme,
die Schlinge über den Kopf werfen.

In biefer Absidt brehte er fid einen ziemlich starten Strick, und in einigen Stunden war Strick und Schlinge fertig. Er machte einige Bersuche, ob die Lettere sich gut wurde zuziehen laffen, und es ging nach Bunsch.

Beil der Ort, wo die Lama's nach dem Baffer zu kommen pflegten, etwas fern war, und weil er nicht wußte, ob sie des Abends auch dahinkommen würden, da sie neutich gegen Mittag dagewesen waren, so septe er seinen Fang dis morgen aus, und machte unter der Beit die nothigen Anstalten zur Reise.

Er lief namlich nach dem Orte hin, wo die Rartoffein wuchsen, und holte sich seine gange Jagdtasche voll davon. Ginen Theil derselben legte er wieder in glübende Usche, um sie zu braten, und die übrigen schüttete er in einen Winkel seiner Hohle, um sie für die nächsten Tage aufzubewahren. Dann schnitt er auch ein aufehnliches Stuck seiner Schildkröte für diesen Abend und für morgen ab, und übergoß den Rest derselben mit Seewasser, welches er dazu mitgebracht hatte.

Er grub hierauf ein Kleines Loch in die Erbe, welches ihm vor ber hand zum Keller dienen sollte. Darein setze er die Schilderotenschale mit dem eingefalzenen Reissiche, legte das Bratenstück bis auf den Abend dazu, und bedeckte die Deffnung des Loches mit Zweigen.

Den noch übrigen Theil des Nachmittags widmete er der Ausheiterung seines Gemuths durch einen angenehmen Lustgang langs des Strandes, wo ein frischer Ostwind wehete, und die schwüle Lust etwas abkühlte. Seine Augen weideten sich an dem Andlicke des unermeßlichen Weltmeers, welches nur von kleinen, in einamder lausenden Wellen gekrauselt wurde. Er sah sehnsuchtsvoll nach derzeinigen Himmelsgegend hin, in welcher sein geliebtes Vaterland lag, und eine bange Thrau schlich über seine Wangen, da der Gedanke an seine theuern Aeltern lebhaft in ihm ward.

Bas mögen fle jest machen, die armen befummerten Ueltern? rief er aus, und rang unter vielen Ehranen

bie Sanbe. Benn fie ben bittern Schmerz, ben ich Glens ber ihnen verurfachte, überlebt haben, ach, wie traurig mag ihnen jeber Zag verftreichen! Wie mogen fie feufgen und flagen, daß fie nun gar fein Rind mehr haben, bag ihr letter, von ihnen fo geliebter Sohn jum Berrather an ihnen werben, und fie auf immer verlaffen tonnte ! D theurer, befter Bater! o meine geliebte, theure Dutter, verzeiht, o verzeiht eurem armen, elenden Sohne. baß er euch fo betrübt bat! Und bu, mein himmlischer - jest mein einziger Bater, meine einzige Gefellichaft, mein einziger Selfer und Befchuter (hier warf er fich anbetend auf die Rnie), o mein Schöpfer, ichutte beinen beften Segen, fcutte alle Freuden, die bu fur mich beftimmt hatteft, und beren ich mich felbft unwurdig gemacht babe - o fchutte fie berab auf meine geliebten, fo groblich von mir beleidigten Weltern, um fle fur ben ausgeftandenen Rummer fchadlos ju halten! Bern, gern will ich felbft leiden Alles, was beine Beisheit und Liebe noch ferner au meiner Befferung über mich ergeben au laffen für aut finden werben, wenn nur meine armen, meine unschuldigen Weltern glücklich find.

Er blieb noch eine Beit lang auf feinen Rnien liegen, und sah mit stummer Wehmuth und mit thränenvollen Augen gen himmel. Endlich stand er auf, und grub mit seinem steinernen Messer in den nächsten Baum die gesliebten Namen seiner Alettern ein. Ueber dieselben schuitt er die Worte ein: Gott segne euch! und unter dieselben sehre er! Vergebung für euren ungerathenen Sohn! Dann kufte er die eingeschnittenen Namen mit heißen Lippen, und wusch sie mit seinen Thränen aus. In der Folge schnitt er eben diese theuren Namen mit eben den Worten in eine Menge anderer Baune in andern Gegenden der Insel ein, und gemeiniglich psiegte er

E. Robinfon. ifter Thi.

nadher bei einem biefer Baume fein Gebet zu verrichten, worin er nie vergaß, feiner Aeltern zu gebenten.

Gottlieb. D, nun ift er boch ein recht guter Menfch!

Bater. Er ist jest auf bem beften Wege, ein recht guter Meufch ju werben, und bas hat er ber weisen gottlichen Borsehung ju verdanken, die ihn hiehergeführt bat.

Gottlieb. Nun konnte ihn Gott auch wol wieder erretten, und ihn zu feinen Aeltern guruckfuhren.

Bater. Gott, der Alles, mas tunftig ift, vorherflett, weiß am besten, was ihm gut ist, und danach wird er auch sein Schicksal einrichten. Zwar ist Robinson, allem Unscheine nach, jest auf dem Wege der täglichen Besserung, aber wer weiß, was aus ihm werden durfte, wenn er schon jest von seiner Insel befreit und zu seinen Aeltern wieder zurückgeführt würde! Wie leicht ist es, daß ein Mensch wieder in seine vorigen Untugenden zurücksalt! D Kinder, es ist ein wahres Wort: Wer steht, der sehe wohl zu, daß er nicht falle!

Indem nun Robinson so am Strande umherging, siel ihm ein, daß es wol nicht übel gethan wäre, wenn er sich einmahl badete. Er zog sich daher die Kleider aus; aber wie erschraf er, da er sah, in welchem Justande sein Hende war, das einzige, welches er hatte! Da er es in einer so heißen Himmelsgegend schon so lange ununterbrochen am Leibe trug, so konnte man sast nicht mehr sehen, daß die Leinwand ehemahls weiß gewesen war. Ehe er sich also badete, war er bemüht, das hemde, so gut er konnte, zu waschen; dann hing er es an einem Baume auf, und sprang ins Wasser.

Er hatte in seiner Jugend schwimmen gelernt. Es machte ihm baber Bergnugen, von bem Orte, wo er ins

Baffer gesprungen war, nach einer Erbgunge hinguschwimmen, die ziemlich weit ins Meer hinlief, und auf der er bisber noch nicht gewesen war.

Frischen. Gine Erdzunge? Bas ift bas?

Bater. So nennt man einen schmalen Strich Landes, der von einer Insel oder vom festen Lande sich ins Meer hinein erstreckt. Sieh, wenn jenes Ufer unsers kleinen Sees, das da so ein wenig ins Waffer hervortritt, noch weiter hineinginge, so ware das eine Erdzunge. Verstehst du's nun?

Frigen. D ja!

Vater. Auch biefer Einfall unfers Robinson hatte eine glückliche Folge. Er fand nämlich, daß die Erdaunge jur Flutzeit unter Wasser geseht werde, und daß dann nachher, wenn die Ebbe wieder eingetreten war, eine große Menge Schildfröten, Austern und Muscheln darauf zurücklieibe. Dasmahl konnte er zwar keine davon mitnehmen, auch hatte er jeht keine nöthig, weil seine Küche noch hinlänglich bestellt war; aber er freute sich doch herzlich, diese neue Entdeckung gemacht zu haben.

Ju der Gegend des Meers, wo er umherschwamm, wimmelte es dergestalt von Fischen, daß er sie beinahe mit Sänden greisen kounte. Sätte er ein Rep gehabt, so würde er viele Tausende derselben haben fangen können. Das hatte er nun zwar noch nicht, aber da er bisher in allen seinen Arbeiten so glücklich gewesen war, so hosste er, daß es ihm auch einst getingen werde, ein Kischnet zu versertigen.

Froh über diese angenehmen Entbedungen, stieg er wieder ans Land, nachdem er wol eine Stunde im Baffer gewesen war. Die warme Luft hatte sein Semde schon lange getrochnet, und er hatte nun also auch bas Bergnugen, einmahl wieder reine Bafche anzulegen. Aber ber Gebanke: wie lange diese Freude dauern werde? wie bald fein einziges Hemde, das er beständig nun tragen muffe, werde unbrauchbar geworden sein? und was er dann anfangen solle? — dieser Gedanke verbitterte seine Freude gar sehr. Er faßte sich inzwischen bald, und nachdem er sich angekleidet hatte, ging er singend nach Hause: Wer nur den lieben Gott läßt walsten u. f. w.

Johannes. Das ift boch gut, bag er nun nicht mehr fo kleinmuthig ift, und hubich Gott vertrant.

Lotte. D, ich wollte, daß ber Robinson ju uns

fame: ich habe ihn jest recht lieb!

Gottlieb. Ja, wenn Bater mir nur Papier geben wollte, fo wollte ich ihm gern einen Brief fchreiben.

Ditolas. D ja, ich auch!

Johannes. 3ch wollte ihm auch wol fchreiben.

Lotte. Ja, das wollte ich auch wol; aber wenn ich nur schreiben könnte!

Mutter. Du kannst mir vorsagen, was bu ihm gern schreiben mochtest, so will ich's far bich aufschreiben.

Botte. D, bas ift gut!

Mutter. Run fo kommt! Ich will euch Andern Papier geben.

Nach einer halben Stunde kam Giner nach dem Andern herbeigesprungen, und zeigte, was er geschrieben batte.

Lotte. hier, Baterchen! Sieh, da ift mein Brief! Run lies einmabl!

Bater lieft: \*)

Mein lieber Robinfon,

Mache boch, daß du recht arbeitsam und gut wes best. Das wird ben Leuten Freude machen, und beinen Aestern auch. Ich grüße dich sehr vielmahl! Du siehst nun, wie die Noth nüplich ist! Gottlieb und Johannes grüßen dich vielmahl, Dietrich und Nitolas auch! Komm einmahl zu uns, so will ich dich auch noch besser unterrichten.

Lotte.

Gottlieb. Run meinen, lieber Bater! Sier ift

Bater lieft:

Mein fleber Freund,

Wir wunschen dir alles Glud, was wir nur konnen! Und wenn ich erst Taschengeld haben werde, so will ich dir auch was kausen. Und fahre fort, was du angesangen hast, gut zu sein. Ich schiede dir hier ein Bischen Brot, und werde nur nicht krant! Wie befindest du dich? Lebe wohl, lieber Robinson! Ohne daß ich dich kenne, so liebe ich dich boch so sehr und bin

Dein

getrener Freund, Gottlieb.

Diefe Briefe, fo wie febr viele Fragen und Antworten ber Rinder, burchs gange Buch, find hier Bort für Bort ben Rindern nachgeschrieben worben.

Robinfon ber Jüngere.

102

Ritolas. Sier ift meiner! Ich habe aber nur turg gefchrieben.

Bater lieft:

Lieber Robinfon,

Ich bin traurig, daß du so unglücklich bist! Wenn bu bei beinen Aeltern geblieben wärst, so hätte sich das Unglück nicht zugetragen. Lebe wohl! Komm balb wieder zu beinen Aeltern. Lebe noch einmahl wohl! Ich bin

Dein

guter Freund, Nikolas.

Johannes. Run meinen! Bater lieft:

Sochebelgeborner Robinfon,

Ich bedaure dich sehr, daß du so ganz von allen lebendigen Geschöpfen abgesondert bist. Ich glaube wol, daß du es jest selbst bereuen werdest. Lebe wohl! Ich wünsche von ganzem Herzen, daß du einmahl wieder zu beinen lieben Aeltern kommen mögest. Wertraue kuntig ja immer Gott; der wird schon für dich sorgen. Nochmahls: lebe wohl! Ich bin

Dein

getreuer Freund, Johannes.

Dietrich. D, meiner taugt nichts! Bater. Lag boch boren! Dietrich. Ich habe nur geschwind so was hinge-schrieben, bamit ich balb wieder hier ware. Bater lieft:

## Lieber Serr Robinson,

Wie geht dir's auf deiner Insel? Ich habe gehört, daß du manche Trübfal gehabt hast. Du weißt wol noch nicht, ob die Insel, worauf du bist, bewohnt ist? Das möchte ich gern wissen. Ich habe auch gehört, daß du einen großen Klumpen Gold gefunden hast; aber da auf deiner Insel hilft dir das nichts.

(Bater. Sattest können hinzuseten: hier in Guropa macht das viele Gold die Menschen auch nicht bester und glücklicher.)

Es ware beffer gewesen, wenn bu bafür Gifen gefunben hattest, woraus bu bir ein Meffer, ein Beil und andere Bertzeuge hattest machen können. Lebe wohl! Ich bin

## Dein

Freund, Dietrich.

. Gottlieb. Ja, aber wie wollen wir nun die Briefe binfriegen?

Lotte. D, wir konnen sie ja nur einem Schiffer mitgeben, der nach Amerika schifft, und da kounen wir ihm ja auch Stwas mitschicken. Ich will ihm Rosinen und Mandeln schicken; o, gieb mir boch welche, liebe Mutter!

Johannes (dem Bater ins Dir). Die glauben orbentlich, bag Robinson noch lebe!

Bater. Liebe Kinder, ich danke euch in Robinsons Namen, daß ihr so viele Freundschaft für ihn habt. Aber Diese Briefe ihm hinschieden — das kann ich nicht.

Gottlieb. 3, warum nicht?

Bater. Darum nicht, weil Robinfone Seele ichon lange im himmel, und fein Leib ichon lange perwefet ift.

Gottlieb. Ach, ist er schon todt? Er hat sich ja

eben erft noch gebabet!

Bater. Du vergist, lieber Gottlieb, das Das, mas ich euch vom Robinson erzähle, sich schon vor zweihundert Jahren zugetragen haben soll. Er selbst also ist schon lange todt. Aber in der Geschichte, die ich jest von ihm schreibe, will ich eure Briese mit abdrucken lassen. Wer weiß, vielleicht erfährt er im Simmel, daß ihr ihn so lieb habt, und das wird ihm denu gewiß auch dort Freude machen.

Lotte. D, du ergablit und aber boch noch mehr pon ibm?

Vater. D ja; ich kann euch noch recht Biel von ihm erzählen, was euch eben so angenehm sein wird, als Das, was ihr schon gehört habt. Aber für heute, dächte ich, hätten wir wol genug. — Robinson ging nach bem Baben singend nach Sause, verzehrte sein Abendbrot, verrichtete sein Gebet, und legte sich ruhig schlafen.

Und so wollen wir es benn auch machen.

## Achtet Abend.

Frischen. Mutter! Mutter! Mutter. Bas willt du, Frischen? Frischen. Möchteft Johannes ein anderes hemde

Mutter. Warum ein anderes Sembe?

Frischen. Ja, er tann fonft nicht aus bem Babe tommen.

Mutter. Barum nicht? Rann er benn fein heutiges Sembe nicht wieder angieben?

Frischen. Rein, bas hat er gewafchen, und nun ift es noch gang naß. Er wollte es wie Robinson machen!

Mutter. Auch gut! Nun, so will ich dir eins geben. — Da, lauf und mache, daß ihr bald hier seid; Bater will uns wieder was erzählen.

Mutter (m Sohannes, ber mit ben Uebrigen fommo. Nun, Freund Robinson, wie befommt bir bas Bab?

Johannes. Recht gut! Aber bas hembe wollte nicht wieder troden werben.

Bater. Du hast nicht bedacht, daß es hier zu Lande nicht so warm ist, als es auf Robinsons Infel war. — Aber wo blieben wir benn gestern?

Dietrich. Da Robinfon ju Bette ging, und ben andern Morgen -

Bater. Ah! nun weiß ich schon! — Am andern Morgen also stand Robinson frühzeitig auf, und rüstete sich zur Jagd. Seine Jagdtasche stopfte er mit gebratenen Kartosseln und mit einem derben Stuck Schilderstenbraten aus, welches er in Kotosblätter gewickelt hatte. Dann steckte er sein Beil an die Seite, wand den Strick, welchen er gestern zum Lamasange gedreht hatte, um den Leib, nahm seinen Sonnenschirm in die Hand, und machte sich auf den Weg.

Es war fehr fruh am Tage. Er beschloß baber, biesmahl einen Umweg zu nehmen, um zugleich noch einige andere Gegenden feiner Insel kennen zu lernen.

Unter ber Monge von Bogeln, wovon bie Baume

wimmelten, fah er auch viele Papageien von wunderschonen Farben. Wie gern hatte er einen davon gehabt, um
ihn gahm und zu seinem Gesellschafter zu machen! Aber
die Alten waren zu klug, um fich greifen zu laffen, und
ein Nest mit Jungen sah er nirgends. Er mußte also
die Befriedigung dieses Wunsches für dasmahl aufschieben.

Dafür aber entbeckte er auf diesem Wege Etwas, das ihm nöthiger, als ein Papagei, war. Indem er nämlich einen Hügel nahe am Meere bestieg, und von da hinab awischen Felsenkluste blickte, sah er daselbst Etwas liegen, das seine Neugierde reizte. Er kletterte also hinab, und sand zu seinem großen Vergnügen, daß es — was meint ihr?

Dietrich. - Perlen maren!

Johannes. Ja, darüber murbe er fich auch gefreut baben! Es mar wol Gifen?

Nifplas. I, weißt bu nicht mehr, daß in ben bei Ben Ländern kein Gisen gefunden wird? — Es mochte wol wieder ein Klumpen Gold fein! —

Lotte. Ich bachte gar! Würde er sich benn barüber gefreut haben? Das Gold konnte er ja gar nicht gebrauchen!

Bater. Ich sehe wol, ihr werbet es boch nicht rathen; ich will's also nur selbst fagen. Was er fand, war — Sala.

Bwar hatte er ben Mangel beffelben bisher burch Seewasser einigermaßen ersett; aber es war boch nicht bas. Das Seewasser hat auch zugleich einen bittern Geschmack, ber sehr unaugenehm ist; und baß sein Bökelsteisch sich barin halten würde, war ein Irrthum, weil bieses Seewasser, eben so wie Brunnen- ober Flußwasser, faul wird, sobald es stillsteht. Es that ihm also recht wohl, baß er hier wirkliches Salz fand. Auch füllte er seine beiben

Rocttafchen bamit an, um fogleich etwas bavon mitzunehmen.

Gottlieb. Bie war bem bas Salz bahingetommen?

Bater. Du erinnerst bich wol nicht mehr an Das, was ich von dem Ursprunge des Salzes euch einmahl erzählt habe?

Johannes. D ja! ich weiß es noch! Sie graben welches aus ber Erbe, und bann so kochen sie auch etwas aus falzigem Wasser, welches aus ber Erbe hervorquillt, und bann so ist auch, etwas in bem Meerwasser.

Water. Gang recht. Run, aus bem Meerwasser tochen sowol bie Menschen, als auch die Sonne, Salz. Gottlieb: Die Sonne?

Bater. Ja; indem nämlich nach einer hohen Klut, oder nach einer Ueberschwemmung, Seewasser auf dem Lande zurückleibt, so trocknet die Sonne nach und nach das Wasser aus, und was dann an dem Orte übrigbleibt, das ist Salz.

Lotte. 3, bas ift narrifd)!

Bater. So gutig hat ber liebe Gott für uns gelorgt, bag Dasjenige, was uns am unentbehrlichsten
ift, die wenigste Zubereitung burch Kunft erforbert, und
am häustaften ba ift.

Robinson ging nun vergnügt nach bem Orte hin, wo er ein Lama zu erhaschen hoffte. Da er ankam, war keins berselben da; aber es war auch noch nicht Mittag. Er lagerte sich also unter einem Baume, um sich unterbes von seinem Braten und von seinen Kartosseln gutlich zu thun. D, wie viel kräftiger schmeckte ihm jest Beides, da er es mit etwas Salz genießen konnte!

Chen als er mit feiner Mahlzeit fertig mar, zeigten fich in ber Ferne bie berbelbupfenben Lama's.

Robinson ftellte sich geschwind zurecht, und wartete mit aufgehobener Schlinge, bis eins derselben sich ihm nahern werde. Jest waren schon verschiedene bei ihm vorübergegangen, ohne daß er sie erreichen konnte; aber plöslich kam ihm eins so nahe, daß er nur seine Hande durfte fallen lassen, um es in der Schlinge zu haben. Er that's, und in dem Augenblicke war das Lama sein!

Es wollte bloten; aber aus Beforgnis, bag bie anbern baburch scheu werben mochten, zog er bie Schlinge so fest zu, baß bem Thiere bas Schreien wol vergeben mußte. Dann zog er es, so geschwind er nur kounte, ins Bebusch, um ben übrigen aus ben Augen zu kommen.

Das gefangene Lama war eine Mutter zweier Lammer. Bu Robinfons großer Freude solgten biefe ber Alaten auf bem Fuße nach, und schienen sich gar nicht vor ihm zu fürchten. Er freichelte die kleinen lieben Dinger, und sie — recht als wenn sie ihn bitten wollten, daß er boch ihre Mutter moge geben lassen — leckten ihm die Sand.

Gottlieb. D, ba hatte er fie boch auch muffen ge-

Bater. Da ware er wol ein großer Rarr gewefen, wenn er bas gethan batte!

Gottlieb. Ja, aber bas arme Thier hatte ibm ja boch nichts getban!

Nater. Er aber gebrauchte feiner; und bu weißt ja, lieber Gottlieb, daß es uns erlaubt ift, die Thiere gu gebrauchen, wozu fie gut find, wenn wir fie nur nicht migbrauchen! —

Run, Robinfon war hoch erfreut, daß er feinen Bunfch fo glücklich erreicht hatte. Er zog das gefangene Thier, so fehr es fich auch sträubte, aus allen Kräften mit sich fort, und die beiben Lämmerchen folgten ibm. Der tup

gefte Weg war ihm jest der liebste, und auf biefem langte er endlich glücklich bei feiner Wohnung an.

Aber nun war die Frage, wie er das Lama auf feinen Hofraum bringen sollte, den er, wie wir wissen, auf allen Seiten zugemacht hatte. Es oben von dem Felsen an einem Stricke hinadzulassen, war wol nicht thunlich, weil er besorgen mußte, daß es unterweges ersticken könnte. Er beschloß also, vor der Hand einen kleinen Stall neden seinem Hofplatze zu machen, und das Lama mit seinen Jungen so lange darin zu verwahren, dis er irgend eine bessere Anstalt wurde getrossen haben.

Bis dieser Stall fertig mare, band er es an einen Baum, und fing sogleich die Arbeit an. Er hieb namich mit seinem steinernen Beile eine Anzahl junger Baume ab, und pflanzte sie so dicht meben einander in die Erde, daß sie eine ziemlich seste Band bildeten. Das Lama hatte sich unterdeß vor Müdigkeit niedergesegt, und die Lämmer, die nichts davon wußten, daß sie Gefangene waren, lagen sorglos an den Bigen ihrer Mutter, und ließen sich's wohlschmecken.

Was das für ein erfreulicher Anblick für unfern Robinson war! Behnmahl stand er still, um den lieben Thierchen zuzusehen, und sich glücklich zu schähen, daß er doch nun wenigstens einige lebendige Geschöpfe zu seiner Gesellschaft habe! Won diesem Augenblicke an schien seine leben ihm nicht mehr ganz so einsam zu sein, und die Freude darüber gab ihm viel Krast und Munterkeit, daß er in kurzer Zeit mit der Aulegung des Stalls fertig wurde. Dann führte er das Lama mit seinen Jungen hinein, und verzäunte die letzte Dessnung mit dichten Zweigen.

Wie vergnügt er nun war - o, bas läßt fich mit Borten nicht beschreiben! Außer der Gesellschaft biefer

Thiere, die ihm allein schon unschähder war, versprach er sich noch viele andere, recht große Vortheile davon, und das mit Recht! Bon ihrer Wolle konnte er sich vielleicht mit der Zeit irgend eine Kleidung machen lernen; ihre Milch konnte er effen, konnte auch Butter und Käse davon machen. Wie er dies Alles ansangen werde, das wußte er zwar noch nicht, aber er hatte nun schon hinlänglich ersahren, daß man an seiner Geschicklichkeit nicht mehr verzweiseln muß, wenn man nur Lust und Fleiß genug zur Arbeit bringt.

Eins fehlte noch, um fein Glüd vollkommen zu machen. Er wunschte, mit seinen lieben Thieren von einerlei Banben eingeschlossen zu sein, um sie immer vor Augen zu haben, so oft er zu Hause ware, und um sich bie Freude zu machen, sie an seine Gesellschaft zu gewöhnen.

Lange gerbrach er sich ben Kopf barüber, wie er bas wol anzufangen hätte? Endlich beschloß er, es so zu machen: er wollte nämlich sich die Mühe nicht verdrießen laffen, die Baumwand seines Sofraums an einer Seite einzureißen, und eine neue von etwas größeren Umfange anzulegen, damit sein Sof badurch erweitert werde. Um aber unter der Beit, daß er die neue Baumwand anlegte, sicher wohnen zu können, nahm er sich klüglich vor, die alte Wand nicht eher wegzunehmen, als bis er mit der neuen werde fertig geworden sein.

Durch unverdroffenen Fleiß wurde das Bert in einigen Bochen vollendet, und da hatte nun Robinson die herzliche Freude, sich in Gesellschaft dreier Hausgenoffen zu befinden. Indes vergaß er darüber nicht, wie viel Bergnügen ihm die Entdeckung seiner ersten Gesellschafterinn, der Spinne, verursacht hatte, und fuhr fort, sie täglich mit Fliegen und Mücken zu versorgen. Das

Thier mertte auch balb feine freundschaftlichen Gesinnungen gegen sich, und wurde so vertraut, daß es, so oft er das Det berührte, hervortam, um ihm die Fliege aus ber Sand zu nehmen.

Auch das Lama und die Jungen gewöhnten sich bald an seine Gesellschaft! So oft er zu Hause kam, sprangen sie ihm entgegen, berochen ihn, ob er ihnen nichts mitgebracht habe, und leckten ihm dankbar die hand, so oft sie frisches Gras ober junge Baumreiser von ihm erhielten.

Er gewöhnte darauf die Jungen von der Muttermilch ab, und fing an, die Alte des Morgens und des Abends ordentlich zu melten. Bu kleinen Gefäßen dienten die Rokosschalen, zu größeren die obern Schalen der Schildfröten, und der Genuß der Milch, die er zum Theil süß verzehrte, zum Theil sauer werden ließ, vermehrte das Beranügen seines einsamen Lebens um Vieles.

Da der Rokosbaum ihm so sehr viele Vortheile versichaffte, so hätte er ihn gar zu gern vervielfältiget gesehen. Aber wie sollte er das anfangen? Er hatte wol gehört, daß man Bäume zu pfropfen oder einzuimpfen pflege, aber wie das eigentlich gemacht werden musse, darum hatte er sich niemahls bekümmert. D, seufzte er oft, wie wenig habe ich in meiner Jugend meinen Vortheil gekannt, daß ich nicht auf Alles, was ich sah oder hörte, recht genau Acht gab, um den Leuten ihre Künste abzulernen! Hätte ich das Glück, noch einmahl jung zu werden, v, wie wollte ich ausmerksam sein auf Alles, was Menschenhände und menschliche Geschicklichkeit nur immer machen können! Es sollte kein Handwerker, kein Künstler sein, dem ich nicht etwas von seinen Kunststücken ablernen wollte.

3mar biesmahl murbe bie Runft ju pfropfen, auch

wenn er sie aus dem Grunde verstanden hatte, ihm boch nicht genüpt haben, weil der Kotosbaum keine Zweige und Reiser, sondern nur eine Krone von großen Blättern trägt. Wenn man aber pfropsen will, so muß man ein junges Reis von demjenigen Baume haben, den man zu vervielfältigen wünscht; dieses Reis wird dann in den Spalt eines eingeschnittenen jungen Stammes gesteckt, und die Stelle, wo dieses geschehen ist, mit Baumharz verklebt, und mit Leinwand, Papier oder Baumbast umwunden. Auf diese Weise wächst das junge Reis mit dem abgeschnittenen Stamme zusammen, und dieser Stamm nimmt dadurch die Ratur bessenigen Baumes an, von dem das Pfropfreis genommen war.

Robinson sah kein anderes Mittel, ben Kokosbaum zu vervielfältigen, vor sich, als einige Ruffe besselben zu pflanzen. Er entschloß sich bazu, so schwer es ihm auch wurde, ein so wohlschmeckendes und noch so seltenes Nahrungsmittel aufzuopfern, und hatte in kurzer Zeit die Freude, seine Hoffnung erfüllt, und einige junge Kokosbaume hervorsproffen zu sehen.

Das alte und bie jungen Lama's wurden nach und nach so zahm, als bei uns die hunde sind. Er fing daher an, sich ihrer zu seiner Bequemlichkeit, als Lastthiere, zu bedienen, so oft er Etwas einholen wollte, welches zu tragen ihm selbst zu schwer geworden ware.

Johannes. Ja, wie fonnte er fie aber mitnehmen, ba er fie aus feinem Dofplate nicht berausfriegen fonnte?

Bater. Ich habe vergeffen zu fagen, daß er in ber neuen Seitenwand, und zwar an einer Stelle, die an ein bichtes Gebusch grenzte, eine Deffnung gelaffen hatte, die gerade so groß war, daß ein Lama durchtriechen tonnte. Dieses Loch war von außen gar nicht sichtbar,

und von innen fiocht er es jeben Abend mit bichten Bweigen gu.

Das war nun recht niedlich anzusehen, wenn er so zu Hause kam, und das bepackte Lama vor sich hergehen tieß. Es wußte den Rückweg so gut zu sinden, als er selbst, und sobald es an die kleine Thür kam, stand es still, um sich seine Bürde erst abnehmen zu lassen. Dann kroch es gebückt hinein, und Robinson folgte ihm auf diesem Wege nach. Dann hatten die jungen Lama's ihr Fest! Sie drückten ihre Freude durch Springen und Biöken aus, rannten bald zur Mutter, um sie zu bewilkkommen, dald zu ihrem Herrn, um auch ihm zu liedkosen. Robinson ergeste sich dann jedesmahl an ihrer Freude, wie ein Bater an der Freude seiner Kinder, wenn er nach einer Abwesenheit von einiger Beit sie wieder in seine Arme schließt.

Jest waren seine Backsteine hart genug, um gebraucht ju werden. Er suchte also eine lehmige Erde auf, womit er, in Ermangelung des Kalks, eine Mauer aufgussühren dachte, und sand sie: Dann machte er sich eine Maurerkelle von einem platten Steine, und um Alles, was zur Maurerei gehört, recht vollständig zu haben, machte er sich sogar eine Art von Seswage oder Richtscheit; freilich, nur so gut, als es sich wollte thun lassen. Ihr wist doch noch, was das für Dinge sind?

Ritolas. D ja, bie haben wir ja oft genug ge-

Bater. Nachbem er alfo mit allen Unftalten, bie jum Mauern erforbert werben, fertig war, ließ er von feinem Lama bie nothige Babl Backleine berbeitragen.

Johannes. Bie konnte er benn bie Backfeine bem Cama aufegen?

Bater. Wie er bas anfing, werdet ihr schwerlich errathen; ich will es also nur gleich selbst fagen.

Er hatte schon lange genterkt, wie vortheilhaft es für ihn sein würde, wenn er etwas von der nühlichen Runft, Körbe zu flechten, verstände. Aber in seiner Jugend hatte er es so wenig der Mühe werth geachtet, einem Korbmacher ausmerkam zugusehen, daß er von dieser an sich nicht schweren Kunst nicht mehr, als von allen übrigen nüplichen Künsten, verstand, das heißt, so viel als gar nichts.

Da es ihm aber gleich anfangs gelungen war, einen Sonnenschirm zu stechten, so wandte er oft nachher eine müßige Stunde dazu an, sich ferner darin zu üben. Und da entbeckte er denn immer einen Handgriff nach dem andern, bis er endlich so geschickt wurde, einen ziemlich sesten Rorb zu machen. Solcher Körbe nun hatte er zwei für sein Lama versertiget. Diese band er mit einem Stricke zusammen, und legte sie dem Thiere auf den Rücken, und zwar so, daß von jeder Seite desselben einer hinabhing.

Gottlieb. D Bater, ich mochte auch wol Rorbe machen lernen !

Bater. Ich felbst auch, lieber Gottlieb, und ich werbe baher nächstens einen Korbmacher bitten, bag er rus einigen Unterricht gebe.

Gottlieb. Das ift ichon! Da will ich meiner Lotte auch ein bubiches nettes Rorbchen machen.

Botte. D, ich werbe es auch mitlernen! Richt wahr, Bater?

Bater. D ja! es kann auch bir nicht schaben. Es fehlt uns boch zuweilen an einer Arbeit, wenn ich euch etwas erzähle; ba wird uns dann bas Korbstechten vorstrefflich au Statten kommen.

Robinson fing also seine Mauerarbeit an, und sie ging ihm ziemlich gut von Statten. Schon hatte er bie eine Seitenmauer seiner Ruche aufgeführt und zu der andern schon den Grund gelegt, als sich ploplich Etwas ereigenete, welches er nicht vorhergesehen batte, und welches einen gewaltigen Strich durch seine Rechnung machte.

Johannes. Bas mar benn bas nun wieber? Lotte. D, ich weiß schon! Die wilden Menschen

find getommen, und haben ihn aufgegeffen!

Gottlieb. Bemahre! Ift bas wol mahr, Bater? Bater. Nein, bas nicht; aber es war Etwas, welches ihm beinahe eben fo großen Schrecken verursachte, ale wenn bie Wilden ihn batten lebenbig braten wollen.

Johannes. D nun! Bas mar's benn?

Bater. Es war Nacht, und Robinson lag ruhig auf seinem Lager; die treuen Lama's zu seinen Füßen. Der Mond stand in seiner ganzen Herrsichkeit am himmel, die Luft war rein und still, und ein tieses Schweisgen herrsichte durch die ganze Natur. Robinson, von der Urbeit des Tages ermüdet, lag schon in süßem Schlummer und träumte, wie er oft zu thun pflegte, von seinen lieben Aeltern, als plöglich — aber nein! mit einer so schrecklichen Begebenheit wollen wir diesen Abend nicht beschließen! Es könnte uns diese Nacht davon träumen, und dann würden wir einen unruhigen Schlaf haben.

Ulle. Dh! ph!

Bater. Last uns vielmehr unsere Gebanken auf etwas Angenehmes richten, um auch biesen Tag mit Freude und Dank gegen unsern guten Bater im himmel beschließen zu können. — Rommt, liebe Kinder, erst wollen wir zu ben Blumenbeeten, und bann zu unserer Laube geben!

## Meunter Abend.

Nachbem ber Bater bis zu Enbe bes vorigen Rapitels erzählt hatte, fielen fo viele andere Geschäfte- vor, bag verschiedene Abende verstrichen, bevor er wieber Beit gewann, feine Geschichte fortzuseben.

Die kleinen Leute bes Hauses waren indeß nicht wenig bekümmert, wie es dem armen Robinson boch wol möchte ergangen sein, und sie hätten gern ihren besten Kreisel, oder wol noch etwas Lieberes darum gegeben, wenn ihnen Einer hätte sagen können, was in der Nacht, wovon zulest die Rede war, sich denn eigentlich zugetragen habe. Aber das konnte ihnen Niemand, als der Bater selbst, sagen, und der sand für gut, es ihnen nicht eher zu sagen, als die er wieder Zeit gewönne, in seiner Erzählung ordentlich sortzusahren.

Das war nun ein ewiges Rathen und Ropfbrechen unter ihnen, bie ganze Beit hindurch, daß der Bater fein beschwerliches Stillschweigen fortsette. Der Eine rieth Dies, der Andere Jenes; aber nichts von Allem, was sie riethen, wollte so ganz zu den Umstäuden paffen, die sie von der unbekannten Begebenheit schon gehört hatten.

Uber warum follen wir's benn noch nicht wiffen? fragten Ginige unter ihnen mit recht kläglichen Geberben.

3d habe meine Urfachen, antwortete ber Bater.

Die Kinder, welche gewöhnt waren, sich mit biefer Untwort gu begnügen, brangen nicht weiter in ihn, und erwarteten mit bescheibener Sehnsucht die Stunde, da biefe Urfachen feines Stillschweigens aufhören murben.

Indeß, weil die erwachsenen Leute den Kindern leicht ins Herz sehen und alle ihre Gedanken errathen können, so war es auch dem Bater nicht schwer, Einigen unter ihnen den Gedanken an der Stirn zu lesen: aber was könnten doch das für Ursachen sein, die ihn abhalten, und den Gesallen zu thun? Er hielt es also für nöthig, sie dei dieser Gelegenheit noch einmahl zu überzeugen, daß es ihm nicht an gutem Willen sehle, ihnen so viel Freude zu machen, als er nur könne, und daß er also wichtige Ursachen haben müsse, warum er ihnen jest nicht das Vergnügen gewähre, weiter zu erzählen. Er beschloß, diese Belehrung mit einer veuen Uedung ihrer Geduld zu verbinden.

Bereitet euch, fagte er baber ju ihnen, morgen mit bem Früheften bie langst gewünschte Reise nach Travemunbe jur Offee angutreten !

Nach Travemunde? — Bur Oftsee? — Morgen früh? — Ich auch, lieber Bater? — Ich auch? — so fragten Alle mit Ginem Munde, und da ein allgemeines Ja! alle diese Fragen auf einmahl beantwortete, so entstand ein Freudengeschret, bergleichen wol kürzlich nicht gehört worden ist, und wol sobald nicht wieder gehört werden durfte.

Nach Travemunde! Nach Travemunde! Bo ist mein-Stock? Hanne, wo sind meine Halbstiefel? Geschwind bie Burste, ben Kamm, reine Basche! Nach Travemunde! D geschwind! geschwind! — So ging's durchs gange Haus, bag bie Bande davon erbebten.

Alles war nun zu ber bevorstehenden Wanderung vorbereitet, und die kleinen Wanderer thaten in dem Feuer ihrer Freude tausend Fragen, ohne eine einzige Antwort abzuwarten. Mit Milhe waren sie dahin zu bringen, sich benfelben Abend zu Bette zu legen, weil sie

die Beit nicht erwarten konnten, daß ber Tag wieber ambrechen und die Reise angetreten werden würde.

Jest brach bie erfte Morgenbammerung an, und bas ganze haus ward laut. Bor allen Schlafzimmern wurde getrommelt, und ba half nichts, es mußte Alles heraus!

Und da nun Alles, Groß und Klein, auf den Beinen war, und die Ersten von den Letten durch Liebkosungen nnb Freudensbezeigungen fast aufgerieben wurden, legte der Water die Hand an die Stirn, und sagte in einem Tone, der mit der allgemeinen Stimme der Freude einen erbärmlichen Mißklang machte:

Rinder, wenn ihr mir einen Gefallen thun wolltet, fo fprachet ihr mich heute frei von meinem Berfprechen!

Bon welchem? Bon welchem? — und jeder Mund, ber diese Frage that, blieb vor angftlicher Erwartung und vor Schrecken offen stehen.

Bater. Bon bem Berfprechen, heute mit euch unfere Reise nach Travemunde angutreten. -

Run war der Schrecken vollkommen; Reiner tonnte eine Silbe hervorbringen.

Bater. Ich habe biefe Racht bebacht, bag wir einen bummen Streich machen wurden, wenn wir heute schon abreifen wollten.

Einige. I, warum benn? — mit halberftietter Stimme, und mit einer gurudgehaltenen Thrane.

Bater. Das will ich ench fagen, und ihr moget bann felbst entscheiben. — Erstens haben wir seit einiger Beit immer Westwind gehabt, und der treibt alles Waffer aus der Trave so geschwind ins Meer, daß aus dem hafen bei Travemunde tein einziges Schiff auslaufen und auch feins in denselben einlaufen kann, weil das Wasser in der Mündung des Flusses alsdann viel gu

seicht ist. Und Eins ober das Andere wollten wir doch Alle wol gern sehen, wenn wir einmahl da sind!

Einige. D, ber Wind kann sich heute wol noch umfegent Bater. Dann ist mir noch etwas eingefallen. Wenn wir noch vier Wochen warten, so ist gerade die Zeit, da die Häringe in ihrem großen Zuge, aus dem Eismerre herunter, auch in das Baltische Meer oder die Offsee kommen. Dann schwimmt ein ganzes Herr der berselben auch die zur Mündung der Trave, wo die Fischer ihrer eine große Menge mit leichter Mühe aus dem Wasser herausziehen. Das wollen wir doch ebenfalls wol gern seine? Nicht wahr?

Ulle. Ja - aber -

Bater. Nun hört aber noch meinen wichtigsten Grund! Was würden unsere neuen Freunde, Matthias und Ferdinand, die erst in vier Wochen zu uns kommen, von uns denken, wenn wir diese Lustreise angestellt hätten, ohne erst ihre Ankunst abzuwarten, um sie mitzunehmen? Würden sie nicht über uns seufzen, so oft wir kunftig von dem Bergnügen dieser Reise redeten, und würde uns Allen dann wol die Erinnerung daran noch Freude machen können? Nein, gewiß nicht! Wir würden uns immer geheime Vorwürfe machen, daß wir Das an ihnen nicht gethan hätten, was wir gewünscht haben würden, das sie an uns thun möchten, wenn wir jest an ihrer Stelle, und sie an der unsrigen wären. — Also, was saat ihr?

Gin tiefes Stillschweigen.

Bater. Ihr wist, ich habe nie mein Wort gebrochen; besteht ihr also barauf, so ziehen wir ab. Sprecht ihr mich aber selbst frei bavon, so thut ihr mir, und unfern kunftigen Freunden, und euch selbst einen Dienst. Also sprecht! Was soll gescheben?

Wir wollen warten, war die Antwort; - und fo wurde benn die ichone Lustreise bis auf weiter aus

gefett.

Man konnte beutlich sehen, baß Einigen unter ihnen diese Selbstüberwindung viel gekostet hatte. Diese waren auch den ganzen Zag über lange nicht so froben Muthe, ale sie sonst wol zu sein pflegten. Das gab benn dem Bater Gelegenheit, sie am Ende des Zages folgendermaßen anzureden:

Rinder, was end heute begegnet ist, bas wird in eurem kunftigen Leben end, noch sehr oft begegnen. Ihr werdet bald bieses, bald jenes irdische Glück erwarten; eure Hoffnung wird sehr gegründet scheinen, und euer Berlatgen danach wird ungemein feurig sein. Aber in dem Augenblicke, da ihr das vermeinte Glück au ergreisen gedenkt, wird die allweise göttliche Vorsehung plöblich einen unerwarteten Strick durch eure Rechnung machen, und ihr werdet euch in eurer Hoffnung sammerlich betros gen sinden.

Die Ursachen, warum euer himmlischer Bater so mit euch versahren wird, werdet ihr so deutsich und so besschimmt selten einsehen, als ihr diesen Morgen diesenigen Ursachen einsahet, warum wir heute nicht nach Travesmünde gehen konnten. Denn da Gott unendlich weiser ist, als ich bin, so sieht er auch immer in die entfernteste Bukunft, und läßt uns zu unserm Besten oft etwas besgegnen, wovon wir die glücklichen Folgen erst lange nachher, ja wol erst in dem ewigen Leben ersahren werden. Ich hingegen sah nur auf vier Wochen voraus.

Ware nun in eurer Jugend ench immer Alles nach Bunfche gegangen, und hattet ihr Dasjenige, was ihr hofftet, jedesmahl zu bestimmter Beit richtig erhalten, vo Kinder, wie wurde das in eurem mannlichen Leben euch

schlecht bekommen! wie wurde baburch einer Herz verzwöhnt werben, und wie unglücklich wurde bies so verswöhnte Herz euch in der Folge machen, wenn die Zeit erst wird gekommen sein, da euch nicht Alles mehr so ganz nach Wunsche gehen wird, als jest! Und diese Zeit wird kommen, meine Lieben; sie wird eben so gewiß für euch kommen, als sie für alle andere Menschen zu kommen pflegt. Denn noch ist kein Mensch auf Erden alt geworden, der da hätte sagen können, daß es ihm in allen Dingen völlig nach seinem Sinne gegangen wäre.

Was ist bennach hiebei zu thun, ihr lieben Rinder?
— Richts Anderes, als Diefes, daß ihr euch schon in eurer Jugend übet, oft ein Bergnügen zu entbehren, befen ihr für euer Leben gern genossen hättet. Diese oft wiederholte Selbstüberwindung wird euch stark machen, stark an Geist und Hers, um kunftig mit gelassener Standhaftigkeit Alles, Alles ertragen zu können, was der weise und gute Gott zu eurem Besten über euch verbängen wird.

Seht, Kinder, hier habt ihr ben Schlüffel zu mandem, euch vielleicht räthselhaft scheinenden Betragen, welches wir Andern zuweilen gegen euch beobachten! Ihr werdet euch erinnern, daß wir euch oft ein sehnlich erwartetes Vergnügen versagten. — Zuweilen sagten wir euch wol die Ursachen unstrer abschlägigen Antwort (wenn ihr nämlich sie begreifen konntet, und weun wir es für nüplich hiesten, daß ihr sie wüßtet), zuweilen aber auch nicht. Und warum dieses? — Oft bloß darum, um euch in der, allen Menschen so nöthigen, Geduld und Mäßigung zu üben, um euch auf euer künftiges Leben vorzubereiten!

Run wift ihr auch, warum ich alle biefe Tage hinburch mich beftanbig geweigert habe, euch bie Befchichte unsers Robinson weiter zu erzählen. So viel Beit hatte ich boch wol erübrigen können, als ersordert wurde, um euch wenigstens den Umstand aufzuklären, mit dem ich neulich geschlossen, und worüber ich euch in einer unangenehmen Ungewißheit gelassen habe. Aber nein! ich sagte euch kein einziges Wörtchen mehr davon, ungeachtet ihr mich batet, und so ungern ich euch etwas abschlage. Aber warum that ich bas. Lotte?

Lotte. Daß bu und lehren wollteft, Gebulb gu haben.

Bater. Richtig! und gewiß, wenn ihr mir dereinst für irgend etwas vorzüglich danken werdet, so wird es dafür sein, daß ich euch gelehrt und geübt habe, ohne große Betrübniß Etwas zu entbehren, nach deffen Beste ihr boch ein großes Berlangen truget. —

So gingen also wieder einige Tage hin, ohne daß von Robinson etwas erzählt wurde. Endlich aber erschien die sehnlich erwünschte Stunde, da der Water durch nichts weiter abgehalten wurde, dem allgemeinen Berlangen ein Genüge zu leisten. Er fuhr also in der unterbrochenen Erzählung solgendermaßen sort:

Es war, wie ich schon neulich sagte, Nacht, und unser Robinson lag ruhig auf seinem Lager, die treuen Lama's zu seinen Füßen. Eine tiese Stille herrschte durch die ganze Natur, und Robinson träumte, wie gewöhnslich, von seinen Aeltern, als plöslich die Erde auf eine ungewöhnliche Art erzitterte, und ein so entsesliches unterirdisches Brüllen und Krachen gehört wurde, als wenn viele Donnerwetter auf einmahl losbrächen. Robinson erwachte mit Schrecken, und suhr auf, ohne zu wissen, wie ihm geschehe und was er thun solle. In dem Ausgenblick ersolgte ein schrecklicher Erdstoß nach dem andern; das fürchterliche unterirdische Getöse dauerte sort;

'es erhob sich zugleich ein heulender Sturmwind, der Baume und Felsen niederriß, und das laut brausende Meer bis auf den tiefsten Abgrund durchwühlte. Die ganze Natur schien in Aufruhr zu sein und sich ihrem Eude zu nahen.

In wahrer Tobesangst sprang Robinson aus der Soble in seinen Sosplat, und die erschreckten Lama's thaten ein Gleiches. Raum waren sie hinaus, als die über der Soble ruhenden Felsstücke auf die Lagerstätte herabstürzten. Robinson, von Angst befügelt, floh durch die Definung seines Sofraums, und die Lama's liefen ihm angstich nach.

Sein erster Gebanke war, einen in der Nähe liegenden Berg auf derjenigen Seite zu besteigen, wo er oben eine nackte Ebene hatte, um nicht von einstürzenden Felsen erschlagen zu werden. Er wollte dahin lausen; aber plöglich sah er mit Erstaunen und Schrecken, daß an eben der Stelle des Berges sich ein weiter Schlund ersöffnete, aus welchem Rauch und Flammen, Asch und Steine, und eine glühende Masse, die man Lava nennt, heraussuhren. Raum war es ihm möglich, sich durch die Flucht zu retten, weil die glühende Lava wie ein Strom herabschoß, und große ausgeworsene Felsenstücke, wie ein Regen, weit und breit umhergeschleudert wurden.

Er rannte nach ber Rufte. Aber hier erwartete ihn ein neuer schrecklicher Auftritt. Gin gewaltiger Wirbelwind, ber von allen Seiten her blies, hatte eine Menge Bolken zusammengetrieben, und aus diesen stürzte nun auf einmahl eine solche Flut herab, daß das gange Land in einem Augenblicke zum See ward. Ginen solchen ungewöhnlichen Wasserguß pflegt man einen Wolkenschungewöhnlichen Wasserguß pflegt man einen Wolkenschung bruch zu nennen.

Mit genauer Roth rettete Robinfon fich auf einen

Baum; seine armen Lama's hingegen wurden von der Gewalt des Wassers fortgeriffen. Adl wie zerschnitt ihr klägliches Jammergeschrei sein Herz, und wie gern batte er sie mit Gefahr seines eigenen Lebens zu retten gesucht, wenn sie von der schnellen Flut nicht schon zu weit fortgetrieben gewesen waren!

Das Erdbeben dauerte noch einige Minuten fort; bann wurde auf einmahl Alles still. Die Winde legten sich, ber Feuerschlund hörte nach und nach auf au speien, das unterirdische Getose schwieg, der himmel ward wieder heiter, und alles Wasser verlief sich in weniger als einer Viertelstunde.

Gottlieb (mit einem tiefen Seufier). Ach Gottlob! baß bas vorbei ist. Der arme Robinson! und die armen Lama's!

Botte. Dir ift recht anaft gewesen!

Frischen. Bovon tommt benn fo ein Erdbeben?

Johannes. Das hat uns Bater schon langft ertlart, ba bu noch nicht bier warft.

Bater. Sage es ihm boch, Johannes!

Johannes. In ber Erbe find hier und ba viele große und weite Sohlen, wie Keller, aber wol taufendmahl größer; die find nun voll Luft und Dunfte. Dann find auch allerlei brennbare Dinge in der Erbe, als Schwefel, Pech, Sarz und so was. Diese fangen zuweilen an, sich zu erhipen und zu brennen, wenn eine Feuchtigkeit dazukommt.

Gottlieb. Gine Feuchtigfeit? Rann benn Das, was naß ift, wol etwas beiß maden?

Johannes. Ja wol! Saft bu nicht gefehen, wenn bie Maurer kaltes Baffer auf Kalkfteine gießen, wie es bann gleich anfängt zu kochen, als wenn es über Feuer fanbe? und ist boch kein Feuer ba. — Na, so entzunden

sich also auch die Dinge in der Erde, wenn das Baffer hineindringt, und wenn die dann brennen, so dehnt sich die Luft, die in den großen Höhlen ist, so gewaltig aus, daß sie keinen Plas mehr darin hat. Dann will sie mit Gewalt hinaussahren, und erschüttert die Erde, die sich endlich irgendwo ein Loch macht. Aus diesem fährt sie dann, wie ein Sturmwind, heraus, und reißt eine Menge von den brennenden und schon geschmolzenen Materien mit sich fort.

Bater. Und diese Materie, die aus geschmolzenen Steinen, Metallen, Harzen n. s. w. besteht, ist es, die man Lava nennt. Ich habe einmahl irgendwo gelesen, daß man selbst einen kleinen seurspeienden Berg nachmaschen könne. Wenn ihr Lust habt, so wollen wir einmahl den Bersuch anstellen.

Alle. D ja ! D ja, lieber Bater!

Johannes. Und wie wird benn bas gemacht?

Bater. Man braucht nur Schwefel und Eisenseilstaub, aber freilich ein wenig viel, an einem feuchten Ort in die Erde zu graben, so erhipt und entzündet sich die Masse von selbst, und dann hat man im Rleinen, was ein seuerspeiender Berg im Großen ist. — Nächstens wollen wir den Bersuch davon machen, wenn Jeder so viel von seinem Zaschengelde sparen will, daß wir die Kosten bestreiten können.

Alle. D ja! D ja!

Bater. Dun, hievon ein anbermahl.

Judem Robinson von dem Baume, auf den er sich gefüchtet hatte, hinabstieg, war seine Seele über das Unglück, welches ihn jest von neuen getroffen hatte, so betrübt, daß es ihm gar nicht einstel, für seine abermahlige Errettung Dem zu danken, der die sichtbarste Todesgefahr von ihm abgewandt hatte. In der That war

sein Instand jest wieder so kläglich als jemahls. Seine Höhle, der einzige sichere Ausenthalt, den er disher gefunden hatte, war vermuthlich verschüttet; seine lieben treuen Lama's waren sortgeschwemmt, alle seine disherigen Arbeiten zerstört, alle seine Anschläge für die Zukunst dahin! Der Berg hatte zwar ausgehört, Feuer auszuwersen, aber noch stieg aus dem offenen Schlunde desselben ein dicker, schwarzer Damps empor, und es war möglich, daß er von nun an immer ein feuerspeiender Berg bliebe. Und blieb er das, wie konnte Robinson einen Augenblick ruhig sein? Mußte er nicht an jedem Tage ein neues Erdbeben, einen neuen Feuerausbruch besorgen?

Diese traurigen Gebanken brudten ihn vollends nieber. Er unterlag ber Last seines Rummers, und anstatt,
baß er sich zu ber einzigen wahren Quelle des Trostes,
zu Gott, hätte wenden sollen, waren seine Angen bloß
auf das Elend seines künftigen Bustandes gerichtet, welches sich ihm als unaussprechlich groß und endlos barstellte.

Von Angst und Beklemmung ermattet, lehnte er sich an den Baum, von dem er herabgestiegen war, und seiner gepreßten Brust entfuhren ohne Unterlaß Seufzer, die mehr Schrei als Seufzer waren. In dieser trostlosen Stellung verblieb er, bis die Morgenröthe den neuen Tag verkundigte.

Gottlieb zu Fr. R. Run fehe ich, daß Bater boch Recht hatte.

Freund R. Worin?

Gottlieb. Ja, ich meinte neufich, daß Robinfon nun schon gang gebeffert ware, und baß ihn der liebe Gott nun wol von seiner Infel erlösen könnte. Da fagte ber Bater, das wisse ber liebe Gott selbst am besten, und baß wir bas nicht beurtheilen könnten. Freund R. Und nun?

Sottlieb. Ja, nun sehe ich wol, daß er boch nicht so viel Bertrauen zu Gott hat, als er haben sollte, und daß der liebe Gott recht that, daß er ihn noch nicht eribsete.

Nifolas. Das habe ich auch schon gebacht, und nun bin ich ihm auch nicht mehr so gut.

Bater. Eure Bemerkung, Kinder, ist vollkommen richtig. Wir sehen freilich wol, daß Robinson lange noch nicht das seste, unwandelbare, kindsiche Bertrauen zu Gott hatte, welches er, nach so vielen Beweisen seiner Gute und Weisheit, die er selbst ersahren hatte, billig hätte haben muffen. Aber ehe wir ihn deswegen versdammen, wollen wir und erst einen Augenblick an seine Stelle sehen, und unser eigenes Derz fragen, ob wir, au seinem Plaze, es auch wol besser würden gemacht haben. Was dünkt dir, Nikolas, würdest du, wenn du Robinson gewesen wärest, wol getroster gewesen sein?

Nifolas (mit leifer, zweifelhafter Stimme). 3ch weiß nicht.

Bater. Erinnere bich einmahl an die Beit, da dir, beiner franken Augen wegen, eine Spanische Fliege geslegt werden mußte, die dir einige Schmerzen verursachte. Beißt du noch, wie kleinmuthig du da zuweilen wurdest? Und das war doch nur ein kleines, vorübergehendes Leiden, welches kaum zwei Tage dauerte! Ich weiß, jest würdest du bei einer ähnlichen Gelegenheit dich wol standhafter bezeigen; aber ob du auch schon stark genug sein würdest, alles Das, was Robinson leiden mußte, mit frommen, kindlichem Sinne zu ertragen — was meinst du, Lieber, soll ich daran auch nicht zweiseln?

Dein Stillschweigen ist die rechte Antwort auf Diefe Frage. Du kannst es selbst nicht recht wiffen, wie du

bich in diefem Falle betragen würdest, weil bu noch nie darin gewesen bist. Alles also, was wir jest thun können, ist dieses, daß wir bei den kleinen, unbedeutenden Uebeln, die wir etwa zu erleben Gelegenheit haben mögen, uns gewöhnen, unsere Augen immer auf Gott zu richten, und immer getrost zu sein. Daun wird unser Herz von Tage zu Tage stärker werden, auch größere Leiden zu ertragen, wann es Gott gefallen wird, uns soldze auszuerlegen.

Der neue Tag brach an, und bas aufgehende, freubeverbreitende Licht bes Tages fand ben armen Robinson noch in eben der trostlosen Lage, worin er sich an den Baum gelehnt hatte. In seine Augen war kein Schlaf, und in seine Seele kein anderer Gedanke gekommen, als die einzige schwarze, schwermuthige Frage: was soll nun aus mir werden?

Endlich machte er sich auf, und schwankte wie ein Träumender nach seiner verwüsteten Wohnung hin. Wie groß aber war nicht das freudige Schrecken, welches ihn übersiel, da ihm nahe bei seinem Hofplate auf einmahl seine — was meint ihr? — seine geliebten Lama's gesund und wohlbehalten entgegensprangen! Anfangs traute er seinen eigenen Augen nicht, aber jeder Zweisel wurde ihm bald genommen. Sie kamen herzugerannt, leckten ihm die Hande, und brückten ihre Freude, ihn wiederzussehen, durch Hinfen und Bibken aus.

In diesem Augenblicke erwachte Robinsons Serz, welches bis dahin ganz erstorben zu sein schien. Er blickte auf seine Lama's, dann zum Himmel, und eine Thrane der Freude, des Dankes und der Reue über seine Kleinemuthigkeit benehte seine Wangen. Dann überhäuste er seine ihm wiedergeschenkten Freunde mit Liebkosungen;

und bon ihnen begleitet ging er nun hin, au feben, mas aus feiner Mohnung geworben fei.

Dietrich. Wie mochten fich benn die Lama's gerettet haben?

Water. Bermuthlich hatte die Wafferfluth sie nach einem kleinen Sugel fortgeriffen, wo ihre Füße wieder Grund faffen konnten; und weil das Wasser eben so schnell wieder sich verlief, als es aus der Luft heruntergestürzt war, so gingen sie vermuthlich nach ihrer Wohnung zurück.

Robinson stand jest vor seiner Höhle, und fand zu seiner abermahligen Beschämung, daß auch hier der Schade bei weiten nicht so groß war, als er ihn in seiner Rleinmüthigkeit sich vorgestellt hatte. Iwar war die Decke, die aus einem Felsenstücke bestanden hatte, eingestürzt, und hatte das nächste Erdreich mit sich hinabgerissen; aber es schien doch nicht unmöglich zu sein, alle diese Trümmern aus der Höhle wieder hinauszuschaffen, und dann war seine Wohnung noch einmahl so geräumig und bequem, als vorher.

Hiezu kam noch Etwas, welches gang offenbar bewies, bag bie göttliche Borfehung Das, was vorgefallen war, nicht, um Robinson zu guchtigen, sondern vielmehr aus milber Kurforge für ihn veranstaltet batte.

Da er nämlich die Stelle, wo das Felsenstück gehangen hatte, genauer sesichtigte, fand er zu seinem Erstaumen, daß es überall mit lockerer Erde umgeben gewesen war, und also ganz und gar keine seste Saltung gehabt hatte. Nichts war also wahrscheinlicher, als daß es über kurz oder lang von selbst wurde eingestürzt sein. Das sah nun Gott, nach seiner Alwissenheit, vorher, und-vermuthlich auch, daß dies Felsenstück gerade zu einer Zeit einstürzen wurde, da Robinson eben in der Soble ware. Da nun aber seine weise Güte diesem Menschen ein lans

geres Leben bestimmte, so hatte er der Erde, von Andeginn der Welt her, eine solche Einrichtung gegeben, daß gerade um diese Zeit auf dieser Insel ein solches Erdbeben entstehen mußte. Selbst das unterirdische Krachen und das Heulen des Sturmwindes, so schrecklich es auch in Rosinsons Ohren Klingen mochte, hatte zu seiner Errettung dienen müssen. Denn wenn das Erdbeben ohne alles Getöse entstanden wäre, so würde Robinson verwuchtlich nicht davon erwacht sein; und dann hätte der einstürzende Felsen seinem Leben sicher ein Ende gemacht.

Seht, Rinder, so hatte Gott abermahls für ihn geforgt, zu einer Beit, da er sich von ihm verlaffen wähnte; und er hatte gerade durch diejenigen fürchterlichen Begebenheiten für ihn geforgt, die Robinson als sein größtes Unglück betrachtete.

Und diese selige Erfahrung werdet ihr selbst, meine Lieben, in eurem kunftigen Leben oft zu machen Gelegenbeit haben. Wenn ihr nur auf die Wege der göttlichen Vorsehung, die sie mit euch gehen wird, recht merken wollt, so werdet ihr bei allen den traurigen Vorfällen, die euer in der Zukunst warten, zweierlei immer wahr befinden, nämlich:

- Erstens, daß die Menschen sich bas Unglud, welches ihnen begegnet, gewöhnlich größer vorstellen, als es in ber That ist; und bann
- 3 weitens, daß alles unfer Leiben uns von Gott aus weisen und gutigen Ursachen zugeschickt wird, und also am Ende immer zu unserm wahren Besten gereicht.
- Ja, Kinder o freut euch biefer troftenben Wahrheit! — Es lebt

#### Robinfon ber Sungere.

Es lebt ein Gott, der seine Menschen liebt! Wir sehn's, wohin wir blicken, Um Nebel, der den Himmel trübt, Wie an den reinsten Sonnenblicken. Wir sehn's, wenn Donnerwolken glühn, Und Berg und Wald bewegen; Und sehn's, wenn sie vorüberziehn, Um sansten, lieden Regen. Jeht sehn wir es bei statem Glück In tausend, tausend Freuden; Einst sleht es unser nasser Blick In kleinen, kurzen Leiden.

## Bebnter Abend.

(Der Bater fahrt in feiner Ergahlung fort.)

Robinson, ber nun schon seit einiger Beit gewohnt war, Gebet und Arbeit mit einander zu vereinigen, warf sich erst auf die Anie, um Gott für seine abermablige Erettung zu banken; dann legte er muthig Hand and Werk, um seine Wohnung von dem eingestürzten Schutte zu raumen. Die bloße Erde war bald hinweggeschasst; aber nun lag unten das große Felsenstück, welches zwar in zwei Stücke zerbrochen war, aber doch auch so noch mehr, als Sines Menschen Krast zu erfodern schien, um von der Stelle bewegt zu werden.

Er machte einen Berfuch, den kleinsten diefer Steinklumpen fortzumälzen; aber vergebens! Er fand, daß die Arbeit feine Krafte weit überftieg. Da ftand er also wieber in tiefen Gebanken, und wußte nicht, was er machen follte.

Johannes. D, ich mußte wol, mas ich gemacht hatte!

Bater. Und mas benn?

Johannes. 3, ich batte mir einen Sebel gemacht, wie wir neulich thaten, ba wir ben Balten auf bem hofraume fortwalzen wollten.

Gottlieb. Da' bin ich nicht bei gewefen. Was ift benn bas, ein Sebel?

Johannes. Das ift fo eine bicke und lange Stange. Die fleckt man mit dem einen Ende unter den Balken, oder den Stein, den man fortbewegen will, und dann legt man einen kleinen Klop oder Stein unter die Stange, aber recht nahe bei den Balken, den man wegwälzen will, und dann faßt man das andere lange Ende der Stange an, und brückt darauf so ftark, als man kann. Dann heht sich der Balken, und man kann ihn mit leichter Mühe fortwälzen.

Bater. Wie bas geschieht, will ich ench ju einer andern Beit erklaren; jest bort, was Robinson that.

Nach langem vergeblichen Nachstnnen fiel ihm endlich eben bieses hülfemittet ein. Er erinnerte sich, in seiner Jugend zuweilen gesehen zu haben, baß die Arbeitsleute es so zu machen pflegen, wenn sie schwere Lasten fortbewegen wollen; und er eilte nun, ben Versuch damit zu machen.

Es gelang ihm. In einer halben Stunde waren beibe Steine, welche wol vier Menschen mit ihren blogen Samben nicht von ber Stelle bewegt hatten, and seiner Sohle glücklich hinausgewälzt. Und nun hatte er die Freude, seine Wohnung noch einmahl so geräumig, als sie vorber zewesen war, und zugleich, allem Anscheine nach, völlig

ficher zu feben. Denn nunmehr bestanden sowol bie Banbe, als auch die Decke, fast aus einem einzigen hoha len Felsen, in welchem nirgends auch nur die kleinste Ripe zu sehen war

Ritalas. Wie mar's benn feiner Spinne ergangen? Bater. Gut, daß bu mich darau erinnerst; die hatte ich bald vergeffen. Uber in der That weiß ich auch nichts mehr davon zu sagen, als daß sie, aller Wahrscheinlichkeit nach, unter den Trümmern der eingestürzten Decke begraben war. Wenigstens sah sie Lama's, ersesten ihm den Berlust derfelben.

Jest wagte er einen Gang nach dem feuerspeienden Berge, aus dem noch immer ein schwarzer Damps emponitieg. Er staunte über die Menge geschmolzener Masterien, die weit und breit umbergestossen waren, und die sich noch nicht abgekühlt hatten. Nur in einer gewissen Entsernung beobachtete er diedmahl das fürchterliche prächtige Schauspiel des dampfenden Schlundes, weil sowol seine Furcht, als auch die noch glühende Lava, ihn hinderten, näher hinzugutreten.

Da er bemerkte, daß der Strom der Lava nach der Gegend hingestossen war, in welcher die Kartosseln wuch sen, so erschreckte ihn nicht wenig der Gedanke, daß der seurige Andsluß diesen ganzen Plat vielleicht verwüsste hatte, und er konnte nicht eher ruhen, die er von dem Gegentheike sich, würde überzengt haben. Er lief also nach der Gegend hin, und sand zu seinem innigen Vergnügen die ganze Pstanzung unversehrt. Von diesem Angenblick an beschloß er, an verschiedenen Bren der Insel aus Gerathewohl Kartosseln zu pstanzen, um dem Ungstücke vorzubeugen, eines so herrücken Gewächses durch irgand einen schlimmen Insall einmahl beraubt zu wer

ben. 3war stand, seiner Meinung nach, jest ber Winter bevor, allein er dachte: wer weiß, ob diese Gewächse nicht vielleicht von der Art sind, daß sie in der Erbe Abermintern können?

Nachdem er diesen Borsat ausgeführt hatte, sing er wieder an, an seiner Ruche zu arbeiten. Auch hiezu hatte die überstandene schreckliche Naturbegebenheit ihm einen großen Bortheil verschassen mussen. Der seuerspeiende Berg hatte nämlich unter vielen andern Dingen auch eine Menge Kalksteine ausgeworfen. Ordentlicher Beise muß man diese erst in einem Ofen murbe brennen, ehe man gelöschten Kalk daraus bereiten kann. Aber das war bei diesen nicht nöthig, weil der entzündete Berg schon die Stelle des Brennosens vertreten hatte.

Robinson brauchte also weiter nichts zu thun, als ein Loch in die Erbe zu graben, die Kalksteine da hinein zu werfen, dann Wasser zuzugießen, und die Masse umzurühren. Auf diese Weise wurde der Kalk gelöscht, und zum Mauern brauchbar gemacht. Dann vermischte er ihn mit etwas Sand, septe sich darauf in Arbeit, und hatte Ursache, mit seiner Geschicklichkeit zufrieden zu sein.

Der Berg hatte inbeffen aufgehört zu rauchen; und Robinson wagte es baher, nach bem Schlunde hinzuges ben. Er fand sowol die Seiten besselben, als auch ben Schlund selbst, mit abgefühlter Lava belegt, und weil er an keinem Orte ben geringsten Rauch mehr hervordringen sah, so hatte er Ursache zu hoffen, daß bas unterirdische Feuer völlig erloschen, und kunftig kein Answurf weiter zu befürchten sei.

Durch diese Spoffnung gestärtt, war er darauf bebacht, sich einen Borrath von Lebensmitteln für den Winter einzusammeln. In dieser Absicht fing er nach und nach acht Lama's, auf eben die Weise, wie er die ersten ge-

fangen hatte. Diese schlachtete er alle, bis auf einen Bock, den er seinen brei zahmen Thieren zur Geseuschaft teben ließ, und hing den größten Theil des Fleisches in seiner Rüche auf, um es durchräuchern zu lassen. Borber aber hatte er es auf einige Tage eingesalzen, weil er sich erinnerte, zu Hause gesehen zu haben, daß seine Mutter es eben so zu machen pflegte.

Das war nun schon ein ziemlicher Borrath von Fleisch; und boch besorgte er, baß es noch nicht genug sein möchte, im Fall der Winter sehr rauh und anhaltend werden sollte. Er wünschte daher noch einige Lama's zu fangen. Aber das wollte ihm nicht mehr gelingen; benn die Thiere hatten nunmehr seine Rachstellungen gemerkt, und waren auf ihrer Hut. Er mußte also ein neues Mittel ersinnen, sich ihrer zu bemächtigen.

Auch dieses wurde gefunden. So unerschöpflich ist ber menschliche Berstand, wenn man ihn nur recht übt und gebraucht, an Hulfsmitteln zur Glückseligkeit! Er hatte bemerkt, daß die Lama's, so oft sie ihn bei der Quelle zu Gesicht bekamen, allemahl in der größten Gile über einen kleinen Hulen allemahl in der größten Gile über einen kleinen Heinen Hugel nach dem Gebüsche rannten. Un der andern Seite war dieser Higher mit kleinem Gesstrauch, wie mit einer kleinen Hecke, eingefaßt, und him ter dieser Hecke war eine Felsenwand, ungefähr zwei Glen hoch. Er sah, daß die Lama's jedesmahl über dieses Gesträuch mit einem Sahe vom Hügel hinabsprangen; und diese Besbachtung war ihm genug.

Er machte nämlich ben Plan, an biefer Stelle eine tiefe Grube zu graben, damit die Lama's, wenn sie von oben hineinsprängen, darin gefangen würben. Sein umermüdeter Fleiß brachte dieses neue Wert seiner Ersten dung in anderthalb Tagen zu Stande. Er bedeckte darauf die Grube mit Sträuchern, und hatte am solgenden

Tage bie Freude, zwei ziemlich große Thiere hineinspringen zu feben, und fie zu fangen.

Nunmehr glaubte er sich mit Fleisch hinlänglich vers sorgt zu haben. Er würde verlegen gewesen sein, wo er es den Winter über lassen sollte, wenn nicht der Simmel gleichsalls durch das Erdbeben dafür gesorgt gehabt hätte, ihm einen ordentlichen Reller zu verschaffen. Es war nämlich nahe bei seiner Söhle ein anderes Stück des Berges ungefähr zwei Klaster ties eingesunken, und das durch war eine zweite Söhle entstanden, deren Dessung gleichfalls in seinen Sosplat ging. So hatte er also nunmehr Wohnung, Küche und Keller dicht neben einam der, recht als wenn sie mit Fleiß und durch Kunft so wären angelegt worden.

Sest war ihm noch breierlei ju thun übrig, um auf ben gangen vermeinten Binter hinlanglich verforgt ju fein. Er mußte nämlich noch Seu für feine Lama's machen, sich mit Brennholz verforgen, und die Kartoffeln ausgraben, um sie gleichfalls in feinen Keller zu bringen.

Won dem Heu, welches er in großer Menge einfams melte, machte er in seiner Hofraume einen kegelförmigen Schober, so wie die Landleute auch bei uns zu thun pfles gen, und so oft er etwas Heu hinzuthat, trat er es so felt, daß der Regen nicht leicht hineindringen konnte. Aber bei dieser Arbeit mußte er Lebrgeld bezahlen.

Er hatte nämlich nicht die Vorsicht beobachtet, bas Seu erst durchaus trocken werden zu lassen. Wenn dies ses nicht geschieht, und es gleichwol sestgetreten wird, so sangt es au, sich zu erhiben, zu dampsen und endlich wol gar Feuer zu sangen. Davon hatte er in seiner Jugend nie gehört, weil er sich um die Landwirthschaft gar nicht zu bekümmern pflegte. In seinem jezigen Bustande aber lernte er, wie gut es ift, auf Alles zu achten, und so

viele Renntniffe einzusammeln, als man nur kann, wenn man auch gleich nicht voraussieht, wozu sie uns einmahl nüpen werden.

Er munderte sich nicht wenig, da er auf einmahl seinen Seuschober dampfen sah; noch mehr aber erstaunte er, da er die Hand hineinsteckte und fühlte, daß das inswendige Seu brennend heiß war. Er kounte nicht umshin, zu glauben, daß Feuer darin wäre, ungeachtet ihm die Art und Weise, wie es hineingekommen sein sollte, schlechterdings unbegreislich war.

Er machte sich also geschwind darüber her, das hen wieder abzupacken. Indes zu seiner Verwunderung fand er nurgends Feuer, wol aber, daß das hen überall sehr erhist und seucht war. Er gerieth also von selbst aus die wahre Vernuthung, daß die bloße Feuchtigkeit die Ursache der Erhisung sei, ungeachtet er nicht begreifen komte, wie das zugebe.

Johannes. Wie mag benn bas auch wol eigentlich jugeben, bag bie blofe Daffe etwas erhipen tann?

Bater. Lieber Johannes, solcher Erscheinungen, als biese, giebt es Tausenbe in der Natur, und dem menschlichen Berstande, der nun schon seit vielen Jahrhunderten darüber nachgedacht hat, ist es bei einer Menge derselben gelungen, ihre eigentlichen Ursachen deutlich einzusehen. Diese Ursachen werden und in einer Wissenschaft, gelehrt, die ihr noch nicht einmahl dem Namen nach kennt: sie heißt — die Naturlehre, oder mit einem stemmen Namen, die Physik. Darin wird auch von diesem merkwürdigen Umstande, wie von vielen andern höchstsonderbaren natürlichen Dingen, Rechenschaft gegeben; und wenn ihr fortsahrt, in der Erlernung derjenigen Sachen, die wir jeht treiben, den gehörigen Fleiß anzuwenden, so wollen wir euch auch diese Wissenschaft lebe

ren, die euch viel Bergnügen machen wird. Für jest würde es überflüffig fein, davon zu reden, weil ihr Das, was ich fagen könnte, boch nicht recht verstehen würdet.

Robinson trodnete also sein Hen von neuen, und dann machte er abermahls einen Schober, der Wind und Wets ter tropen konnte. Bu noch größerem Schupe versertigte er über demselben ein Dach aus Rohr, welches unsern Strohbachern an Festigkeit wenig nachgab.

Die nächsten Tage wandte er dazu an, so viel trocknes Holz einzusammeln, als er für nöthig erachtete. Dann grub er seine Kartosseln aus, und gewann einen ansehmlichen Borrath berselben. Diese sammelte er in seinem Keller. Endlich schüttelte er auch alle reisen Bitronen ab, um sie gleichfalls für den Winter aufzubewahren; und nun war er wegen seines Unterhaltes in der rauhen Jahrseit unbekümmert.

Aber diese rauhe Jahrszeit wollte noch immer nicht kömmen, ungeachtet der Weinmonat oder Oktober schon zu Ende ging. Statt bessen fing es an zu regnen, und zwar so nnaushörlich zu regnen, als wenn die Luft in Wasser wäre verwandelt worden. Robinson wußte gar nicht, was er davon denken sollte. Schon vierzehn Tage hindurch hatte er keinen Fuß weiter aus seiner Wohnung sesen können, als nach dem Keller, nach dem Henschober, und nach dem Brunnen, um für sich und seine Lama's Lebensmittel und Wasser zu holen. Die übrige Beit mußte er wie ein Gefangener zubringen.

Uch! wie langsam verstrich ihm ba bie Beit! Richts zu thun zu haben, und ganz allein zu sein — Kinder, was bas für ein Leiden ist, davon habt ihr noch gar keine Borstellung! Satte ihm Jemand ein Buch, oder Papier, Dinte und Feder schaffen können, gern hatte er für jedes Blatt einen Tag seines Lebens bingegeben. D!

feufzte er oft, was war ich boch in meiner Jugend für ein Thor, daß ich das Lesen und Schreiben zuweilen für etwas Beschwerliches, und das Nichtsthun für etwas Angenehmes hielt! Das langweiligste Buch würde jest ein Schat für mich sein; ein Blatt Papier und ein Schreibzeug wären mir jest ein Königreich!

In dieser Beit der Langweile zwang ihn die Noth, zu allerlei Beschäftigungen seine Buslucht zu nehmen, die er noch nicht versucht hatte. Schon lange hatte er sich mit dem Gedanken umbergetragen, ob's ihm wol nicht mögelich wäre, einen Topf und eine Lampe zu versertigen; zwei Dinge, die seinen Bustand ungemein verbeffert haben würden. Er lief also in vollem Regen hin, einen Worrath Thonerde zu holen; und dann legte er hand ans Berk.

Freilich wollte es auch hiemit ihm nicht sogleich gealingen. Er mußte erst manchen fruchtlosen Bersuch machen; aber da er nichts Besseres zu thun hatte, so sand er Bergnügen daran, seine Arbeit, so oft sie vollendet und noch nicht ganz untadelhaft war, zu zerbrechen, um sie wieder von neuen anzusangen. So brachte er einige Tage in angenehmer Geschäftigkeit zu, bis endlich Topf und Lampe völlig fertig, und so wohl gerathen waren, daß es Mukhwille gewesen wäre, sie noch einmahl zu zerbrechen. Er seste sie also in seiner Küche unweit des Feuers hin, damit sie nach und nach austrockneten. Dann suhr er sort, noch andere Töpse, auch Pfannen und Tiegel, von verschiedener Gestalt und Größe, zu sormen, und je länger er sich damit beschäftigte, besto größer wurde seine Geschicklichseit.

Das Regenwetter mahrte indeß unaufhörlich fort. Robinfon fab fich alfo genothiget, noch andere hausliche Arbeiten zu erfinnen, um nicht von ber entfeplichften Langweile gequalt zu werben. Sein nächstes Geschäft war die Versertigung eines Nebes zum Fischsange. Er hatte vorher einen ziemlichen Vorrath Bindsaben gedreht, und dieser kam ihm jest zu Statten. Da er sich Zeit genug nahm, und Geduld genug hatte, eine Sache, die ansangs nicht recht gelingen wollte, zehn- und mehrs mahl zu versuchen, so ersand er endlich die rechte Kunst, Knoten zu schürzen, und erlangte eine solche Geschicklichkeit darin, als bei und die Frauen und Mädchen in dem sogenannten Knötchen- (Filet-) machen haben. Er hatte sich nämlich ein Wertzeug van Hotz ersonnen und mit seinem steinernen Messer ausgeschnist, welches die Geschalt einer Nehnadel hatte. Durch Hülse derselben brachte er endlich Etwas zu Stande; das unsern gewöhnlichen Fischnehen an Güte und Brauchbarkeit wenig nachgab.

Dann gerieth er auf den Einfall, zu versuchen, ob er nicht vielleicht auch einen Bogen und Pfeile machen könnte? Ei, wie glühete ihm der Kopf, da er diesem Einfalle weiter nachdachte, und die großen Bortheile erwog, die der Bogen ihm verschaffen würde! Mit ihm konnte er Lasma's erlegen, konnte Bögel schießen, und — was das Wichtigste war — mit ihm konnte er sich in seiner Wohenung vertheidigen, wenn er einst von Wilden sollte überfallen werden. Er braunte vor Begierde, den Bogen sertig zu sehen, und lief, trop Regen und Wind, davon, um das nötbige Solf aufzusuchen.

Nicht jedes Solz ichien ihm bazu gut zu fein. Er suchte eine, welches bart und zähe zugleich ware, bamit es sowol sich gehörig biegen ließe, als auch in seine alte Lage zurückzuspringen strebte

Johannes. Das elaftifch voer fchnellfraftig mare: nicht?

Bater. Richtig! 3ch bachte nicht, baß ihr bie Be-

deutung diefes Wortes euch gemerkt hattet; beswegen wollte ich es nicht gebrauchen.

Nachdem er nun solches Solz gefunden und abgehauen hatte, trug er es nach Sause, und septe sich sogleich in Arbeit. Aber ach! wie sehr empfand er jest den Mangel eines ordentlichen Messers! Wol zwanzig oder mehr Schnitte mußte er jedesmahl thun, um so viel abzuschneiden, als wir mit unsern stählernen Messern durch einen einzigen Schnitt wegnehmen können. Nicht weniger als acht volle Tage verstrichen über dieser Arbeit, ungeachtet er vom Morgen bis an den Abend unanshörlich damit beschäftigt war. Ich kenne Leute, die das so lange nicht würden ausgehalten haben.

Gottlieb (ju den Andern). Da meint Bater und mit!

Bater. Getroffen, Gottlieb! Und denift bu nicht, bag ich Recht babe?

Gottlieb. Ach ja, - aber fünftig will ich gewiß auch in eine fortarbeiten, wenn ich einmahl etwas angefangen habe.

Water. Daran wirst du wohl thun; Robinson we nigstens besand sich gut dabei. Bu seiner unbeschreiblichen Freude war der Bogen am neunten Tage sertig, und es sehlten ihm nur noch eine Sehne und Pseise. Hätte er damahls, da er die Lama's schlachtete, daran gedacht, so würde er einen Versuch gemacht haben, ob er aus den Gedärmen derselben nicht vielleicht Saiten machen könnte, weil ihm bekannt war, daß man in Europa sie aus Schasdarmen zu machen psiegt. In Ermangelung derselben drehete er eine Schaur, und zwar so sest, als es ihm nur möglich war. Dann schritt er zur Versertigung der Pseise.

Satte er nur ein Studden Gifen haben tonnen, um

ben Pfeilen eine scharfe Spipe anzusepen, was hatte er nicht barum gegeben! Aber dieser Wunsch war umsonst.

— Indem er nun in der Thür seiner Hohle stand, und überlegte, wodurch er wol den Mangel einer eisernen Spipe ersehen könnte, stelen seine Bliede zusälliger Weise auf den Goldklumpen, der noch immer, als ein verächtlisches Ding, auf der Erde dalag. Geh, sagte er, indem er ihn mit dem Fuße zur Seite stieß, geh, nnnüpes Ding, und werde Eisen, wenn du willst, daß ich dich in Ehren halten soll! Und so würdigte er ihn ferner keines Bliedes mehr.

Nach langem Sin. und Hersinnen fiel ihm endlich ein, einmahl gehört zu haben, daß die Wilden sich der Gräten großer Fische, auch wol scharfer Steine bedienen, um ihre Pfeile und ihre Spieße zuzuspigen, und er entsschloß sich, ihnen darin nachzuahmen. Bugleich saßte er den Vorsat, auch einen Spieß zu verfertigen.

Beibes wurde sogleich bewerkstelliget. Er lief nach bem Strande hin, und war so glücklich, einige große Graten und spisige Steine, so wie er sie wünschte, au finden. Dann bieb er eine gerade und lange Stange aum Spieß ab, und kehrte, von Regen triefend, wieder beim.

In einigen Tagen waren Spieß und Pfeile fertig. Un dem Spieße hatte er einen spiegen Stein, an den Pfeilen starte stadyelige Fischgräten, und an dem andern Ende berfelben Federn befestigt, wodurch ihr Flug bekanntermaßen befördert wird.

Jest machte er einen Berfuch über bie Branchbarteit seines Bogens. So unvolltommen berselbe auch war, und aus Mangel an eisernen Bertzeugen nothwendig sein mußte, so fand er ihn boch brauchbar genug, um Bogel ober andere kleine Thiere bamit zu schießen; ja er

zweifelte fogar nicht, daß er einen nacten Wilben, wenn er ihn nur nahe genug kommen ließe, auf eine gefährliche Weise bamit wurde verwunden konnen. Mit dem Spieße hatte er noch mehr Ursache zufrieden zu fein.

Nunmehr schienen seine Töpse und seine Lampe himlänglich ausgetrocknet zu sein. Er wollte also Gebrauch davon machen. Zuerst that er einen Klumpen Fett, von dem Eingeweide der geschlachteten Lama's, in einen der neuen Tiegel, um es zu Schmalz zu schmelzen, dessen er sich, statt des Dels, für die Lampe zu bedienen gedachte. Da mußte er nun aber zu seinem großen Mißvergnügen demerken, daß das Fett, sobald es zergaugen war, in den Thon des Tiegels hineindrang, und an der Außenseite desselben wieder herausquoll, so daß nur wenig davon in dem Tiegel übrig blieb. Er schloß daraus, daß die Lampe und die Töpse eben diesen Fehler haben, also ebenfalls wenig brauchbar sein würden, und so fand es sich dem auch wirklich.

Ein verdrießlicher Umftand! Er hatte fich fchon fo fehr barauf gefreut, daß er nun bald die Abende bei Licht werbe zubringen, und einmahl wieder eine warme Suppe erbe effen können, und nun fchien diese schöne Hoffnung Ar immer vernichtet zu fein!

Dietrich. Das mar boch aber fehr unangenehm!

Bater. Freilich war es das, und gewisse Leute wirs ben verdriestich barüber geworden sein, und den ganzen Plunder weggeworsen haben. Aber Robinson war nun schon ziemlich zur Gebuld gewöhnt, und hatte sich eins mahl in den Kopf geseht, nichts unvollendet zu lassen, was ihm zu vollenden nur immer möglich sein würde.

Er feste fich also in feinen Bedantenwintel (fo nannte er eine ber Ecken feiner Soble, wo er fich bingufegen pflegte, wenn er etwas erfinnen wollte) und rieb sich die Stirn. Woher kommt es denn wol, dachte er, daß die Töpfe in Europa, die doch auch nur aus Thon bestehen, so viel sester slud, und gar nichts einsangen? — Ja, das kommt daher, daß sie überglaset sind. — Ueberglaset? Hum! was mag denn das wol eigentlich sein, und wie mögen sie das machen? Ha! ich hab's! Ja, ja, so wird's sein! — Habe ich nicht einmahl gelesen, daß, außer dem Sande, noch verschiedeme andere Materien, auch der Thon sogar, glasartig sind, und durch ein starkes Feuer sich in ein wirkliches Glas verwandeln sassen. Sie sesen die Töpse in einen glühenden Osen, und wenn der Thon aufängt zu schmelzen, so nehmen sie seinen des verwandeln sesens, damit sie nicht ganz in Glas verwandelt werden. Ja, ja, so ist's. Das muß ich nachmachen.

Gefagt, gethan! Er machte in feiner Ruche ein tüchtiges Feiler an, und als es lichterloh brannte, steckte er einen seiner Tiegel mitten hinein. Aber es währte nicht lange, so ging's — knack! und der Tiegel war zersprungen. — D weh! sagte Robinson, wer hatte bas aebacht!

Er seste sich wieder in seinen Gedankenwinkel. Wie in aller Welt, dachte er, mag das wol zugehen? — Sabe ich denn etwa schon etwas Aehnliches ersebt? — Ei ja doch! Wenn wir des Winters ein Glas mit kaltem Wasser oder Bier auf den heißen Ofen setsen, daß es warm werden sollte, sprang das nicht auch entzwei? — Und wann sprang es nicht entzwei? — Wenn es auf den Osen geseht wurde zur Beit, da er noch nicht recht heiß war, oder wenn wir ein Blatt Paspier unterlegten. — Schon gut! ich merke was! Ja, ja, so wird's sein. Man muß das Gefäß nur nicht aus einmahl der Glut aussepen, sondern es erft nach und

nach durchwarmen laffen. — Auch muß man fich hüten, daß das eine Ende nicht früher, als das andere heiß werde. — Es lebe mein alter Kopf! rief er frohlich aus, und sprang auf, um einen zweiten Bersuch zu machen.

Diefer lief nun schon viel beffer ab. Der Tiegel gersprang nicht, aber er wollte boch auch nicht überglaset werben.

Und warum benn nicht? bachte Robinson wieber. Das Feuer, meine ich, ware boch wol stark genug gewesen; — was mag benn nun noch fehlen? Nachdem er lange barüber nachgebacht hatte, glaubte er endlich ben rechten Fleck zu treffen. Er hatte nämlich ben Bersuch in einem Feuer gemacht, welches in keinen Ofen einge schlossen war, sondern in freier Luft brannte. Aus diesem verstog die Hie viel zu schneil, und breitete sich zu sehr nach allen Seiten aus, als daß der Thon dadurch hatte können bis zum Berglasen glühend werden. Seinem Grundsabe, nichts unvollen det zu lassen. Seinem Grundsabe, nichts unvollen det zu lassen, getreu, beschloß er also, einen ordentlichen Schmelzosen anzulegen. Aber zu bieser Arbeit mußte er eine bequemere Witterung abwarten.

Es regnete nämlich noch immer fort, und erst nach zwei Monaten sing ber himmel endlich wieder an, sich aufzuklären. Nun, dachte Robinson, werde der Winter angehen, und siehe! der Winter war schon vorüber. Kaum trauete er seinen eigenen Augen, da er sah, daß die allebelbende Frühlingskraft schon wieder neues Gras, neue Blumen und neue Kräuter hervoutrieb, und doch war es wirklich so. Die Sache war ihm unbegreislich, und gleichwol sah er sie vor Augen. Das soll mir, dachte er bei sich selbst, eine Lehre sein, daß ich künstig nicht gleich etwas läugne, was ich nicht begreisen kann!

Mutter. Ging er ba nicht gleich ju Bette, nach-

Sottlieb. D Mutter, wir find ja Alle noch fo munter!

Nater. Sang guverläffige Rachricht habe ich nicht bavon. Indes, ba ich in der alten Geschichte seine seine Aufenthalts auf dieser Insel für heute nichts weiter aufgezeichnet finde, so vermuthe ich selbst, daß er mit diesen Worten sich zu Bette legte. Und so wollen wir's denn auch machen, um, so wie er, morgen fruh mit der Sonne zugleich wieder aufstehen zu können.

## Elfter Abenb.

Gottlieb. Bater, nun wollte ich wol in Robinfons Stelle fein!

Bater. Bollteft bu bas?

Gottlieb. Ja, nun hat er Alles, was er gebraucht, und lebt in einem fo fchonen Canbe, wo es niemabls Binter wird!

Bater. Alles, mas er gebraucht?

Gottlieb. Ja, hat er nicht Kartoffeln, und Fleisch, und Salz, und Sitronen, und Fische, und Schilderoten, und Austern, und fann er von der Misch, die ihm die Sama's geben, nicht Butter und Kase machen?

Bater. Das hat er wirklich schon feit einiger Beit gethan; ich babe es nur vergeffen ju fagen.

Gottlieb. Na, und Bogen und Spieß hat er auch, und eine gute Wohnung bagu; was wollte er benn noch mehr?

Bater. Robinfon wußte das Alles fehr gu fchagen, und bantte Gott bafür, und boch — hatte er gern fein halbes kunftiges Leben darum gegeben, wenn ein Schiff gekommen ware, um ihn wieder in fein Baterland gu bringen.

Gottlieb. Ja, aber mas fehlte ihm benn noch?

Bater. Viet, sehr viet, um nicht Alles zu som gen. Es sehlte ihm an Dem, ohne welches keine wahre Glückseligkeit hienieden möglich ist, an Gesellschaft, an Freunden, an Wesen seiner Art, die er lieben und von welchen er wieder geliebt werden konnte. Entsernt von seinen Aeltern, die er so sehr betrübt hatte; entsernt von seinen Freunden, die er niemahls wieder zu sehen hossen durste; entsernt von allen, allen Menschen auf der ganzen Erde — ach! was hatte ihm in dieser traurigen Lage auch der größte Uebersuß von allen irdischen Güstern sonderlich für Freude machen können? Versuche es, junger Freund, versuche es nur einmahl, einen einzigen Tag an einem einsamen Orte ganz allein zu sein, und du wirst sühlen, was es mit dem einsamen Leben auf sich habe!

Und dann, so fehlte auch noch fehr viel daran, daß Robinsons übrige Bedürsnisse völlig waren befriedigt gewesen. Alle seine Rleidungsstucke verfielen nach und nach in unbrauchbare Lappen, und noch sah er nicht, wie es ihm möglich sein wurde, neue Rleider zu verfertigen.

Johannes. D, die Rleiber konnte er ja auch wot entbehren auf feiner warmen Infel, wo es niemahls Bimter wurde!

Botte. Pfui! fo hatte er ja nacht geben muffen.

Bater. Bum Schus wiber bie Ralte bedurfte er freilich teiner Rleiber, wol aber jur Befriedigung feiner Schamhaftigteit vor fich felbit, und jugleich jum Schus

wiber bas Ungeziefer, befonbers wiber bie Dustito's,

Ritolas. Bas find benn bas für Thiere, bie Dus-

Vater. Gine Art von Fliegen, die aber einen viel schmerzhaftern Stich, als die unfrigen, verursachen. Sie sind eine große Plage für die Bewohner der heißen Erdgegenden; denn ihre Stiche lassen beinahe eben so schmerze haste Beulen zurück, als bei und der Stich der Bienen und der Wedpen. Robinsond Gesicht und Sande waren sast immer davon aufgeschwollen. Was standen ihm nun nicht erst für Leiden bevor, wenn seine Kleidungsstäde einst völlig wurden zerriffen sein! Und diese Beit war nabe.

Dies, und besonders die Sehnsucht nach seinen Alestern und nach menschlicher Gesellschaft überhaupt, preste ihm manchen tiesen Seuszer aus, so oft er am Strande stand und mit nassen, schmachtenden Augen über das unendliche Weltmeer hinblickte, und dann nichts, als Wasser und Hinder hinblickte, und dann nichts, als Wasser und Hinder hinblickte, und dann nichts, als Wasser und Hinder hoft fab. Wie groß wurde ihm oft das Herz von vergeblicher Hossinung, wenn am entsernten Gesichtskreise ein kleines Wölstchen emporstieg, und seine Einbildungskraft ein Schiff mit Masten und Segeln daraus machte! Und wenn er dann des Irrthums inne ward, ach! wie stürzten ihm da die Thränen aus den Augen, und mit welchem bangen und beklommenen Herz zen kehrte er dann zu seiner Wohnung zurück!

Lotte. D, er hatte nur ben lieben Gott recht febr bitten follen, fo murbe ber gewiß ihm ein Schiff juge fchickt baben !

Bater. Das that er, liebe Lotte; er betete Tag und Racht ju Gott um feine Erlofung; aber er vergas

auch nie hinzugufeben: boch, Serr, nicht mein Bille, fondern ber beinige geschehe!

Botte. Warum that er bas?

Bater. Beil er jest vollkommen überzeugt war, baß Gott viel besser weiß, als wir selbst, was uns gut ist. Er bachte also: wenn's meinem himmlischen Bater nun so gefallen sollte, mich noch länger hier zu lassen, so muß er gewiß recht gute Ursachen dazu haben, die ich nicht kenne, und also muß ich ihn nur unter der Bedingung um meine Befreiung bitten, wenn seine Weisheit es für nüslich erkennt.

Aus Beforgniß, daß einmahl ein Schiff vorbeifahren, ober fich bei der Infel vor Anker legen möchte, zu einer Beit, da er gerade nicht am Strande wäre, faßte er den Entschluß, auf der vorspringenden Erdzunge ein Beichen aufzurichten, aus welchem Jeder, der da ankäme, seine Roth ersehen könnte. Dieses Beichen bestand in einem Pfahle, an welchem er eine Flagge weben ließ.

Rifolas. Ja, wo friegte er benn bie Flagge her? Bater. Das will ich bir sagen. Sein hemb be fand sich jest in einem Zustande, daß es unmöglich langer getragen werden konnte. Er nahm also den größten Lappen besselben, und machte ihn zur Flagge an dem aufgerichteten Pfable.

Nun hatte er auch gern eine Inschrift auf ben Pfahl geseht, um seine Noth noch beutlicher zu erkennen zu geben; aber wie sollte er das ansangen? Das einzige Mittel dazu, welches in seiner Gewalt stand, war dieses, daß er die Buchstaben mit seinem steinernen Messer einschnitt. Aber nun entstand die Frage, in welcher Sprache er die Inschrift absassen sollte? That er es in Deutscher oder Englischer Sprache, so konnte vielleicht ein Französlisches, oder Spanisches oder Portugiessschist kommen, und

bann wurden die Leute auf bemfelben nicht verstanden haben, was die Worte bedeuteten. Gludlicher Weise befann er sich auf ein paar lateinische Wörter, mit welchen er seinen Bunsch ausdrücken konnte.

Gottlieb. Ja, wurden benn bas die Beute ber- fteben?

Bater. Die Lateinische Sprache hat sich, wie ihr wist, durch alle Lander Europens verbreitet, und die meisten Menschen, die eine ordentliche Erziehung gehabt has ben, verstehen wenigstens etwas davon. Robinson durfte also hoffen, daß auf jedem Schiffe, welches da ankame, wenigstens Siner sein wurde, der seine Inschrift verstände. Also machte er sie fertig.

Johannes. Bie heißt fie benn?

Bater. Ferte opem misero Robinsonio. Berftehst bu, Fris?

Fris. 3 ja: helft bem armen Robinfon!

Bater. Jest bestand sein größtes Bedürfniß in bem Mangel an Schuhen und Strümpsen. Diese waren ihm endlich stückweise abgefallen, und die Muskied's plagten seine nackten Beine so entsesslich, daß er vor Schwerzen nicht zu bleiben wußte. Gestoht, Hande und Küße waren ihm seit der Regenzeit, wodurch das Gezieser sich auf eine unbeschreibliche Weise vermehrt hatte, derzestalt von schwerzhaften Stichen aufgeschwollen, daß sie gar kein menschliches Unsehn mehr hatten.

Wie oft sette er fich in seinen Gebantenwinkel bin, um ein Mittel zu seiner Bebeckung auszusinnen! Aber immer vergebens; immer fehlte es ihm an Werkzeugen und an nöthiger Renntniß, um Das zu Stanbe zu bringen, was er zu machen wunschte.

'Das leichteste unter allen Mitteln ju einer Befleibung schienen ihm bie Felle ber geschlachteten Sama's angubie-

ten. Aber diese waren noch roh und steif, und zum Unsglück hatte er sich nie darum bekümmert, wie die Lohgers ber und die Weißgerber es ansangen, um rohe Felle zusabereiten. Und hatte er das auch gewußt, so hatte er doch keine Nadel und keinen Zwirn, um aus dem Leder irgend ein Aleidungsstück zusammenzunähen.

Die Noth war indest bringend. Er konnte weber bei Tage arbeiten, noch zur Nachtzeit schlasen, so unaushöre lich versolgten ihn die Fliegen und Mücken mit ihren Stacheln. Es mußte-also nothwendig irgend Etwas gesschehen, wenn er nicht auf die erbärmlichste Weise um-

kommen follte.

Dietrich. Wogn mag boch Gott auch wol bas abfcheuliche Ungeziefer eigentlich geschaffen haben, ba es Einem nur zur Last ist?

Bater. Bogu meinst bu wol, daß ber liebe Gott bich und mich und andere Menfchen erschaffen habe?

Dietrich. Daß wir leben und in ber Belt gludblich fein follen.

Bater. Und was bewog ihn benn wol, bas ju wollen?

Dietrich. Ja, weil er fo gut ift, und nicht gern allein glucklich fein wollte.

Bater. Gang recht. Aber meinft bu nicht, bag bas Seziefer, ober bie fogenannten Insetten, auch einer Art von Glückfeligkeit genießen?

Dietrich. Ja, bas wol; man fieht, wie fie fich freuen, wenn bie Sonne fo warm fcheint.

Bater. Run, ist es bir also nicht begreiflich, warum auch sie von Gott geschaffen sein mogen? Sie sollen sich auf seiner Erbe auch freuen, und so glucklich sein, ale sie ihrer Natur nach werden können. It biese Absicht nicht fehr liebreich, und eines so auten Gottes würdig?

Dietrich. Ja, ich meine nur, ber liebe Gott hatte wol nur lauter folche Thiere schaffen konnen, bie Reinem etwas ju Leibe thun!

Bater. Dante Gott, daß er bas nicht gethan hat.

Dietrich. Warum?

Bater. Beil du und ich und wir Alle fonst auch nicht da wären.

Dietrich. Wie fo?

Bater. Beil gerade wir zu den reißendsten und verheerendsten unter allen Thieren gehören! Alle andere Geschöpfe auf Erden sind nicht nur unsere Stlaven, sondern wir tödten sie auch nach Gesallen, bald um ihre Belle zu bekommen, bald weil sie uns im Wege sind, bald um dieser, bald um jener unerheblichen Ursache willen. Wie viel mehr Recht hätten also die Thiere, zu fragen: warum mag doch Gott wol das grausame Thier, den abschwilchen Wenschen, erschaffen haben? — Was würdest du nun z. B. der Fliege auf diese Frage antworten?

Dietrich (verlegen). Ja - bas weiß ich nicht.

Bater. Ich würde ungefähr so zu ihr sprechen: Liebe Fliege, beine Frage ist sehr verwegen, und beweisset, baß du mit beinem kleinen Ropfe noch nicht ordentlich zu benfen gelernt hast; sonst würdest du bei dem geringsten Nachdenken leicht erkannt haben, daß Gott aus bloßer Gute viele seiner Geschöpse so eingerichtet habe, daß eins von dem andern leben muß. Denn hätte er dies nicht gethan, so würde er nicht halb so viele Thiere arten habe erschaffen können, als jest wirklich da sind; weil Gras und Früchte nur für wenige Arten von Gesschöpfen hinreichend gewesen wären. Damit also die ganze Welt belebt würde, damit überall — in Wasser, Luft und Erde — lebende Wesen wären, die sich ihres Daseins freueten, so lange sie lebten, und damit die eine

Art von Gefchöpfen nicht jum Untergange einer anbern Urt fich gar ju fart vermehrte : fo mußte ber weife und aute Gott bie Ginrichtung ju treffen, bag einige Be-Schöpfe auf Roften anderer leben muffen. Ueberdas baft bu bir in beinem fleinen bummen Ropfe wol nie träumen laffen, mas mir Menfchen mit völliger Gewißheit miffen, nämlich: bag bies Leben für alle von Gott erschaffene Beifter, auch fur bich, Fliege! nur ber Unfang, nur bie erfte Morgenstunde eines andern, und amar emigen Lebene ift, und bag fich alfo funftig einmahl Bieles auf flaren fann, movon mir jest noch nichts begreifen. 2Ber weiß, ob nicht bann auch bu erfahren wirft, wezu es bir und andern aut gemefen ift, bag bu bich erft an unferm Blute laben, und bann von der Schwalbe gefangen ober pon ber Ruegenflappe gerichmettert werden mußteft? Bis babin bescheibe bich. ba bu nur eine Fliege bift, die über Das, mas ber allweise und gutige Gott thut, unmöglich urtheilen tann, und wir - wollen bir hierin mit unferm Beifviele porgeben.

Bas meinft du, Dietrich, wurde bie Fliege, wenn fie Berftand hatte, mit biefer Untwort wol zufrieden gewesen fein?

Dietrich. 3ch bin's.

Bater. Nun, so wollen wir wieder zu unserm Robinson zurückfehren.

Die Noth awang ihn, sich au helfen, so gut er konnte. Er kriegte also die Felle vor, und schnitt aus denselben — freilich nicht ohne viele Muhe — mit seinem steinernen Messer, erst ein Paar Schuhe, dann ein Paar Strumpfe zu. Nähen konnte er beide nicht; also mußte er sich begnügen, nur kleine Bindlöcher darein zu machen, um ste durch Husels eines gedrehten Fadens an den Füßen fest zu schnüren. Das war nun freilich mit großer Beschwere

lichkeit verbunden. Dem ungeachtet er bas Rauhe auswärts kehrte, so fühlte er doch immer eine breunende Sie in den Füßen, und das fteise, harte Leder schabte ihm vollends bei dem geringsten Gange, den er vornahm, die Saut wund, und verursachte ihm dadurch nicht geringe Schmerzen. Und dennoch wollte er lieber Dies, als die Stiche der Muskito's, ertragen

Won einem andern sehr steifen und etwas krumm gebogenen Stück Leber machte er fich eine Larve, indem er nur zwei kleine Löcher für die Augen und ein drittes für den Mund zum Athemholen hineinschnitt.

Und da er einmahl bei dieser Arbeit war, so beschloß er, nicht eher nachzulassen, als bis er endlich auch mit einer Jacke und mit Beinkleidern aus Lamafellen zu Stande gekommen wäre. Das kostete nun freisich schon mehr Kopsbrechen; allein was hat man auch ohne Mühe, und was gelingt Sinem endlich nicht, wenn man nur Gedulb und Fleiß genug anwendet? — Ihm gesang auch diese Arbeit zu seiner herzlichen Freude.

Die Jade war aus brei Stücken aufammengesett, die burch Schnüre verbunden wurden; zwei Stücke nämlich waren für die Urme, und das dritte für den Leib. Die Beinkleider gleichsaus, wie unsere Reithosen, aus zwei Stücken, einem Worder- und einem Hintertheile, und wurden auf den Seiten zugeschnürt. Er legte Beides, sobald es fertig geworden war, an, mit dem Worsate, sein altes, schon halb zerrissens Europäisches Kleid nicht anders, als an hohen Festagen und an seiner Aestern Beburtstagen, die er als heilige Tage seierte, auzuziehen.

Sein Aufzug mar nunmehr ber sonberbarfte von ber Belt. Bom Kopfe bis ju ben Fußen in rauhe Felle eingehüllt; statt bes Degens ein großes steinernes Bell an ber Seite, auf bem Rücken eine Jagdtasche, einer

١.

Bogen und einen Bündel Pfeile, in der rechten Sand einen Spieß, der noch einmahl so lang war, als er selbst, und in der linken einen gestochtenen Sonnenschirm mit Rokosblättern belegt, und, statt des Hutes, einen spis zugehenden Korb, gleichfalls mit rauhen Fellen überzogen, auf dem Ropfe; stellt euch einmahl vor, wie das wol aussehen mußte! Reiner, der ihn so gesehen hätte, würde in diesem wunderbaren Auszuge ein menschliches Wesen vermuthet haben. Auch mußte er selbst über sich lachen, da er diese seine ganze Figur zum ersten Mahle im Bache sah.

Jest schritt er wieber zu seiner Töpferarbeit. Der Brennosen war bald gemacht, und nun wollte er versuchen, ob er nicht durch die Gewalt des stärksten Feuers eine Berglasung hervorbringen könnte. Er steckte also die Töpfe mit den Tiegeln hinein, und machte darauf nach und nach ein so startes Feuer an, daß der Ofen durch und durch glühend wurde. Dies heftige Feuer unterhielt er die auf den Abend, da er es nach und nach ausgehen ließ, und nun sehr begierig war, den Erfolg zu sehen. Aber was war's? Der erste Topf, den er hervorzog, war dennoch nicht verglaset; der zweite auch nicht, nnd so die übrigen. Als er aber zulest einen der Tiegel betrachtete, so bemerkte er zu seiner eben so großen Freude als Berwunderung, daß dieser allein auf dem Boden mit einer ordentlichen Glasrinde überzogen war.

Dabei stand nun sein Verstand vollends still. Bas in aller Belt, bachte er, mag doch wol die Ursache sein, warum gerade dieser Gine Tiegel ein wenig überglaset ift, und teins von den übrigen Gefäßen, da sie doch alle aus einerlei Thon gemacht, und in einem und ebendems selben Ofen gebrannt worden sind? — Er sann und sann,

aber es wollte fich lange nichts finden laffen, was ihm bas Ding begreiflich machte.

Endlich erinnerte er fich, baß in diesem Tiegel ein wenig Salz gewesen war, ba er ihn in den Ofen seste. Er tounte also nicht umbin, zu vermuthen, daß dieses Salzeinzig und allein die Ursache der Verglasung sei.

Johannes. Satt's benn auch wirklich bas Salg gethan?

Bater. Ja. Bas Robinson hier burch Jusall entbeckte, bas hat man in Europa längst gewußt. Das
Salz ist eigentlich Dasjenige, durch dessen Bermischung
viele Sachen im Feuer zu Glas werden. Er hätte daher die Töpfe nur mit Salzwasser bestreichen, oder auch
nur eine gewisse Menge Salz in den glühenden Ofen
wersen dürsen, so würden seine Töpfe alsobald mit einer
Glasrinde überzogen warden sein.

Das wollte er nun am folgenden Tage versuchen. Schon brannte bas Feuer unter seinem Ofen; schon hatte er einige Gefäße mit Salzwasser überstrichen, und in andere trocknes Salz gethan, um beide Versuche zugleich zu machen; als er mitten in dieser Arbeit durch Etwas unterbrochen wurde, wovor ihm schon lange am meisten bange gewesen war, durch — eine Unpaglichteit.

Er empfand Uebelfeiten, Ropfichmergen und eine große Mattigfeit in allen feinen Gliedern. Und nun ftand ihm ber schrecklichste Bustand bevor, in welchen ein Menich nur immer gerathen kann.

Großer Gott, bachte er, was wird aus mir werben, wenn ich von meinem Lager nicht mehr werbe aufstehen konnen? Wenn keine mitleidige Hand ba ist, die meiner wartet, und meinem Unvermögen zu Hulfe kommt? Rein Freund, ber mir ben Todesschweiß abwischt, und mir

irgend ein Labfal reicht? — Gott! Gott! was wird aus mir werden! "

Er fant, von tiefer Seelenaugft überwältiget, mit biefen Borten ohnmächtig ju Boben.

War ihm nun jemahls ein festes, kindliches Bertrauen auf Gott, ben augegenwärtigen und alliebenden Bater, nothig gewesen, so war es jest. Aller menschlichen Hilfe beraubt, von seinen eigenen Kräften verlassen, was blied ihm noch übrig, wenn er in seinem Glende nicht untergeben sollte? Gott, Gott allein; sonst niemand in der ganzen Bekt.

Er lag und rang mit Tobesangst. Seine Sande was ren fest in einander geklammert, und unfähig zu reden, unfähig zu benken, heftete er seine starren Blicke an den Himmel. Gott! Gott! Erbarmen! — dies war Alles, was er mit tiefen Seufzern von Zeit zu Zeit hervorzusbringen vermochte.

Aber die Angft ließ ihn nicht lange ruhen. Er raffte seine lepten Kräfte zusammen, um, wo möglich, das Röttigste zu seiner Berpflegung neben sein Lager zu tragen, damit er, wann ihm die Krantheit das Aufstehen unmöglich mache, doch nicht ganz ohne alle Erquickung sei. Mit großer Beschwerlichteit trug er ein paar Schildstötenschalen voll Wasser herbei, die er neben sein Lager sette. Dann legte er einige gebratene Kartosseln und vier Bitronen, die ihm noch übrig waren, dazu, und sant ohnmächtig daneben auf sein trauriges Krantenbette

Satte es bem lieben Gott jest gefallen, ihn burch einen ploglichen Tod von ber Erde hinwegzunehmen, ach! wie gern ware er gestorben! Er wagte es, Gott barum zu bitten; aber bald barauf befann er fich wieber, baß biefes Gebet nicht recht fei. Bin ich nicht Gottes Kind? bachte er; bin ich nicht fein Wext, und ist er nicht mein

liebreicher, mein weiser und machtiger Bater? Wie darf ich ihm also vorschreiben, was er mit mir thun soll? Weiß er nicht am besten, was mir gut ist, und wird er es nicht so mit mir machen, als es mir am juträglichssten ist! Ja, ja, das wird er, der gute, liebe, machtige Gott! Schweig also, mein armes bekummertes Herz! Sieh auf Gott, meine arme geängstete Seele — auf Gott den großen Helser in allen Nöthen, und er wird dir helsen, wird dir helsen durch Leben und Tod!

Jest übersiel ihn ein heftiges Fieber. Ungeachtet er sich ganz und gar mit Lamasellen bebeckte, so konnte er sich boch nicht erwärmen. Dieser Frost dauerte wol zwei Stunden. Dann wechselte er mit einer hipe ab, die wie ein brennendes Feuer durch alle seine Abern lief. Seine Brust stog vom heftigen Schlagen der Pulsadern auf und nieder, wie die Brust eines Menschen, der sich ganz außer Athem gelausen hat. In diesem schrecklichen Bustande hatte er kaum so viele Kräfte übrig, die Schilderdenschale mit dem Wasse auf bem Munde zu suberen, um seine bremende Junge zu kühlen.

Endlich drang der Schweiß in großen Tropfen hervor, und dies verschaffte ihm einige Linderung. Nachbem er eine Stunde darin gelegen hatte, gewann seine Seele wieder einige Besonnenheit. Und da fiel ihm der Gedanke aufs Derz, daß sein Feuer ausgehen werde, wenn er nicht neues Holz zulege. Er kroch also, wie matt er auch war, auf allen Vieren hin, und war so viel Holz auf den Herb, als nothig war, um bis morgen zu brenzen. Denn jeht war die Nacht schon angegangen.

Diese Nacht war die traurigite, die er je verlebt hatte. Frost und Sie wechseiten ohne Unterlaß mit einander ab, die heftigsten Kopfschmergen hörten gar nicht auf. und kein Schlaf kam in seine Augen. Daburch

wurde er so entfraftet, daß er am andern Morgen kann wieder nach dem Holze hinzukriechen vermochte, um das Feuer zu unterhalten.

Gegen Abend nahm die Krankheit von neuen zu. Er wollte abermahls nach dem Feuer kriechen; aber das war ihm diesmahl unmöglich. Er mußte also auf die Erhaltung desselben Berzicht thun, und die gewisse Hoffnung, daß es nicht lange mehr mit ihm dauern werde, machte ihn gleichgultig dagegen.

Die Nacht war wieder, wie die vorige. Das Feuer war indeß erloschen, das übrige Wasser in den Schildertebenschalen sing an zu faulen, und Robinson war nummehr unfähig, sich von einer Seite auf die andere zu legen. Er glaubte die Annäherung des Todes zu fühlen, und die Freude darüber machte ihn start genug, sich noch durch ein frommes Gebet zu feiner großen Reise vorzubereiten.

Er bat Gott noch einmahl bemüthig um Bergebung seiner Sünden. Dann dankte er ihm für alle Güte, die er ihm — einem so unwürdigen Menschen — sein ganzes Leben hindurch erwiesen hatte. Besonders aber dankte er ihm für die Leiden, die er zu seiner Besserung ihm zugeschiedt hatte, und wovon er jest mehr, als jemahls, erkannte, wie wohlthätig sie für ihn gewesen waren. Busest bat er noch um Trost und Segen für seine armen Neltern; dann empfahl er seine unsterdiche Seele der ewigen Vaterliebe seines Gottes — legte sich darauf zurechte, und erwartete den Tod mit freudiger Hingebung.

Auch schien berselbe sich mit starten Schritten gu
nabern. Die Beangstigungen nahmen zu; bie Brust fing
an zu rocheln, und bas Athemholen wurde ihm immer
schwerer. Jest, jest schien ber leste gewünschte Augenblick bazusein! Eine Beangstigung, wie er sie noch nie

gefühlt hatte, ergriff fein Herz, der Althemaug stand plich lich ftill, er bekam Berzuckungen, neigte sein Haupt, und — harte auf, sich seiner bewußt zu sein.

Alle schwiegen eine gute Beile, und ehrten bas Umbenten eines Freundes, ben sie nie gesehen hatten, durch eine wehmuthige Empfindung. — Der arme Robinsfon! seufen Ginige. Gottlob, sagten die Andern, daß er nun von allen fernen Leiden befreiet ist! — Und so ging die Gesellschaft diesen Abend stiller und nachdenkender and einander, als gewöhnlich.

Enbe bes erften Theile.

## Sammtliche

# Kinder= und Jugenbschriften

nog

Joachim Heinrich Campe.

Bierte Gesammtausgabe ber letten Sanb.

Elftes Banbchen.

Robinson ber Jungere.

3meiter Theil.

In ber Reihe bie vier und zwanzigste Original = Auflage.

Braunfchweig, Berlag ber Schulbuchhanblung. 1831.

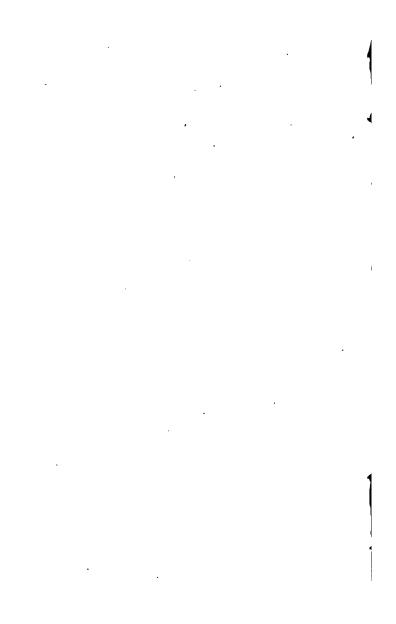

# Robinson der Jüngere.

## Ein Lesebuch für Kinder,

von

Joachim Heinrich Campe.

3meiter Theil.

Bier und zwanzigste rechtmäßige Auflage.

Mit Ronigl. Gachfifcher Freiheit.

Braunschweig, Berlag ber Schulbuchhanblung. 1831. • 

## 3molfter Abend.

Båterchen, was willst du uns denn nun erzählen? fragte Lotte, da sich Alle wieder unter dem Apfelbaume einges sunden hatten, und der Bater Miene machte, als ob er für seine Rleinen abermahls Stwas in Bereitschaft habe. Die ganze Gesellschaft hatte unterdes Unterricht im Korb machen genommen, womit sie jest beschäftigt war.)

Bon Robinfon! antwortete ber Bater, und bie Ber-fammlung machte große Angen.

Botte. 3, ber ift ja tobt!

Inhannes. O stille boch, Lotte! Er tann ja wol wieder aufgelebt sein. Weißt du nicht, daß wir schon einmahl geglaubt haben, daß er todt ware, und da lebte er ja boch noch?

Bater. Robinson betam, wie wur zulest gehört haben, Berzudungen, neigte sein Saupt und hörte auf, sich seiner bewußt zu seine. Ob er wirklich tobt ober nur von einer starten Ohnmacht überfallen sei, bas war noch umentschieden.

Lange lag er in dem Zustande einer ganzlichen Sinns losigkeit. Endlich — wer hatte es wol gedacht! — kehrte das Bewußtsein in seine Seele zuruck.

Alle. Ah! das ift gut! das ift herrlich, baß er noch nicht tobt ift!

G. Robinfon. 2ter Ehl.

Bater. Mit einem tiefen Seufger fing er wieder an, auf die gewöhnliche Beise Althem zu holen. Dann schling er seine Augen auf, und blidte umber, als wenn er sehen wolle, wo er sei; denn wirklich war er in diesem Augenblide selbst noch zweiselhaft, ob er aus seinem Leibe herausgegangen sei, oder nicht. Endlich überzeugte er sich von dem Lesten, und zwar zu seiner größten Betrübniß, weil der Tod ihm jest wünschenswürdiger schien, als das Leben.

Er fühlte sich sehr matt, aber boch ohne sonberliche Schmerzen. Statt ber trocknen, brennenden Spiee, die er vorher empfunden hatte, quoll jest ein starter, wohlthätiger Schweiß aus allen seinen Gliedern. Um benselben zu unterhalten, bedeckte er sich noch immer mehr mit Fellen, umd kaum hatte er eine halbe Stunde in dieser Lage zugebracht, als er anfing, große Erleichterung zu opuren.

Alber jest qualte ihn der Durst auf die allerempfindlichste Weise. Das übrige Wasser war nicht mehr trinkbar; zum Glück erinnerte er sich der Sitronen. Mit vieler Mühe bis er endsich eine derselben an, und genoß ihred Saftes zu seiner merklichen Erquickung. Dann gerieth er unter fortdauerndem Schweiße in einen fanften Schlummer, der sich erst bei Aufgang der Sonne endigte.
D, wie viel leichter war es ihm jeht ums Herz, als am
gestrigen Tage! Die Wuth der Krankheit hatte sich offendar gelegt, und sein ganzes jesiges Uebel bestand nur noch in bloßer Mattigkeit. Er fühlte sogar schon wieder
einige Eslust, und as eine der gebratenen Kartosseln, auf
die er etwas Zitronensaft träuselte, um den Geschmack
berselben erfrischender zu machen.

Die beiben vorigen Tage hatte er fich fo gar nicht um feine Lama's bekummert; jest aber war es ihm ein sich viele von benjenigen Bequemlichkeiten zu verschaffen, welche bas gesellschaftliche Leben gesitteter Menschen gewährt. Daburch geht ber große Bortheil verstoren, dem jungen Lefer die Bedürsnisse bes einzelnen Menschen, der außer der Gesellschaft lebt, und das vielseitige Glud des gesellschaftlichen Lebens recht anschaulich zu machen. Abermahls ein wichtiger Grund warum ich von der Geschichte des alten Robinson

abgeben zu muffen glaubte.

3ch zerlegte baber bie ganze Geschichte bes Aufenthalts meines jungern Robinfon auf feiner Infel in brei Beitraume. In bem erften follte er aana allein, und ohne alle Europaische Wertzeuge, fich blog mit feinem Berftanbe und mit feinen Sanben - helfen, um auf ber einen Seite zu zeigen, wie hulflos ber einsame Mensch ift, und auf ber andern, wie viel Nachbenten und anhaltenbe Strebsamfeit gur Berbefferung unferes Buftanbes vermogen. In bem anbern gefellte ich ihm einen Gehulfen bei, um gu zeigen, wie fehr ichon bie bloke Gefelligkeit ben Buftand bes Menschen verbeffern fann. In bem britten endlich ließ ich ein Europaisches Schiff an feiner Rufte icheitern, und ihn baburch mit Wertzeugen und ben meiften Nothwendigkeiten bes Lebens verforgen, bamit ber große Werth fo vieler Dinge, bie wir gering zu schaben pflegen, weil wir ihrer nicht entbehrt haben, recht einleuchtend murbe. Dies maren bie vorzüglichsten 3mede, bie ich mir bei bieser Arbeit zum Biele gefett hatte.

Che ich aber von meinen Lefern Abschied nehme, sei es mir verginnt, junge Erzieher auf eine Nebenabsicht aufmerksam zu machen, die mir bei ber Ausarbeitung bieses Buchs gleichfalls als ungemein wich-

tig vor Augen schwebte. Ich hoffte nämlich, durch eine treue Darstellung wirklicher Familienaustritte, ein für angehende Erzieher nicht überstüssisses Beispiel des väterlichen und kindlichen Verhältnisses Beispiel des väterlichen und kindlichen Verhältnisses zu geben, welches zwischen dem Erzieher und seinen Zöglingen nothwendig obwalten muß. Wo dieses glückliche Verhältniss in seiner ganzen Natürlichkeit einmahl eingessührt worden ist, da sinken viele, dem Fortgange der sittlichen Erziehung entgegenstehende Alippen von selbst nieder; wo dieses aber nicht ist — nun, da nimmt man seine Zussucht zu dem Nordweiser oder Kompasse der Erziehungskünstelei, dessen Abweichungen so mannichfaltig und durch hinlängliche Beobachtung bei weiten noch nicht bestimmt sind.

Uebrigens enthalt diese Absicht ben Grund, warum ich lieber wirkliche, als erdichtete Personen habe resbend einführen, und meistentheils wirklich vorgefallene Gespräche lieber habe nachschreiben, als nicht gehaltene

fünftlichere babe machen wollen.

rührender Unblick, sie zu seinen Füßen liegen zu sehen, indem einige derselben ihn flarr ansahen, als wenn sie sich erkundigen wollten, ob's noch nicht besser mit ihm sei? Bum Glück können diese Thiere, so wie die Rameele, sich viele Tage ohne Getränk behetsen; soust würde es schlimm um sie ansgesehen haben, weil sie nun schon seit zwei Tagen nicht getrunken hatten, und Nobinson auch jest noch viel zu schwach war, um ausstehen und Wasser sür sie bolen zu können.

Da das alte Mutterlama ihm so nahe kam, daß er es erreichen konnte, so wandte er alle seine Kräfte an, ihm etwas Milch aus dem Euter zu ziehen, damit sie ihm nicht vergehen möchte. Der Genuß dieser frischen Milch mußte seinem kranken Körper auch wol zuträglich sein, denn es ward ihm recht wohl danach.

Nachher verfiel er von neuen in einen erquickenden Schlaf, aus dem er erst nach Sonnenuntergang wieder erwachte. Und da verspurte er schon viel stärkern Sonnger. Er af also wieder einige Kartoffeln mit Bitronensaft, und leate fich abermable schlafen.

Dieser fortbauernbe erquidende Schlas, und bie Gute seiner Natur, wirtten so start jur Biederherstellung seiner Rrafte, baß er am folgenden Morgen schon auffteben und — wiewol mit schwachen, zitternden Füßen — einige Schritte versuchen konnte.

Er schwantte aus der Soble die auf seinen Sofplay. Dier hob er seine Angen gen himmel. Gin sanft erwarmender Strahl der Morgensonne fiel durch die Baume auf sein Angesicht, und es ward ihm, als wenn er nen geboren würde. D, du ewiger Quell des Lebens! rief er aus, indem er sich auf seine Knie warf, Gott! Gott! habe Dant, daß du mich noch einmahl deine schone erblicken, und in ihrem Lichte die Wunder deiner

Schöpfung sehen läffest! Sabe Dant! Dant! Dant! daß du mich nicht verlassen hast in meiner Noth, daß du mich noch einmahl gurückgerufen hast ins Leben, um mir noch mehr Beit zu meiner Besserung zu schenken! Laß mich doch ja jeden Tag meines noch übrigen Lebens dazu anwenden, damit ich zu jeder Beit bereit gefunden werde, hinzureisen nach dem Orte unserer Bestimmung, wo wir den Lohn unserer guten und bosen Thaten empfangen werden.

Nach diesem kurzen, aber herzlichen Gebete, weibete er seine Angen balb an dem großen blauen Gewölbe des Himmels, bald an den Bäumen und Stauden, die, in frisches Gkun gekleidet und mit Thau beperkt, so lachend vor ihm dastanden, bald an seinen treuen Lama's, die sich freudig und liebkosend um ihn her drängten. Es war ihm, als wäre er von einer langen Reise wieder zu den Seinigen zurückgekommen; sein Herz floß über, und erzaß sich in süßen Freudenthvänen.

Der Genuß ber frischen Luft, und bes frischen Baferes, welches er mit Milch vermischte, und die stille Seiterfeit seines Gemuthe trugen uicht weuig bazu bei, ihn völlig wieder herzustellen. In einigen Tagen waren alle seine Kräfte erset, und er sah sich in Stande, zu seinen Urbeiten zurückzukehren.

Das Erste, was er vornahm, war eine Untersuchung, was wol aus seinen Töpfen möchte geworden sein. Er öffnete den Ofen, und siehe da! alle seine Gefäße waren so schön überglaset, als wenn sie von einem unserer Töpfer wären gemacht worden. In der Freude darüber vergaß er eine Beit lang, daß er von dieser seiner wohlgerathenen Arbeit nun keinen Gebrauch werde machen können, weil sein Feuer ansgegangen war. Da ihm dieses endlich einstel, stand er mit gesenktem Haupte, sab bath

bie Töpfe und Tiegel, bald die Feuerstelle in seiner Ruche au, und stieß einen tiefen Stufger aus.

Doch blieb seine Betrübnis diesmahl in den Schraufen der Mäßigkeit. Er dachte nämlich: eben die gütige Borsehung, die die neulich Feuer verschaffte, kann dir ja, entweder auf ebendieselbe, oder auf eine andere Weise, auch jum zweiten Mahle dazu verhelsen, wenn es ihr geskuig ist. Ueberdas wußte er nun schon, daß er keinen Winter hier zu besorgen hatte, und ungeachtet er von Jugend auf an Fleischspeisen gewöhnt war, so hosste et doch, daß er auch ohne dieselben, bloß von Früchten und von der Milch seiner Lama's werde leben können.

Lotte. I, er konnte ja auch geräuchertes Fleisch effen! Das braucht ja nicht erst gefocht zu werben.

Bater. Das ift mahr; aber womit follte er benn fein Reifch ranchern?

Botte. Ja fo! baran hatte ich nicht gebacht.

Bater. Ge reute ihn inden nicht, die Töpfe gemacht zu haben; benn er konnte fle nun wenigstens zu Midhe gefäßen gebrauchen. Den größten Theil duvon hatte er zu einem besondern Gebrauche ausersehen.

Johannes. Run, mogu benn?

Bater. Er bilbete fich ein, baß ihm feine Kartoffeln noch beffer schmecken wurden, wenn er fie mit etwas Butter effen konnte.

Gottlieb. Das glaube ich !

Bater. Aber ein hölzernes Butterfaß zu verfertigen, war ihm unmöglich. Er wollte baber verfuchen, ob die Butter sich nicht auch in einem großen Topfe machen ließe. Er sammelte also so viel Rahm, als er nöthig zu haben glaubte. Dam machte er einen kleinen hölzernen Teller, mit einem Lodye in der Mitte, in welches er einen Stock steckte. Mit diesem Werkzeuge fuhr er in dem

mit Rahm angefüllten Topfe so lange auf und nieder, bis die Butter von der Buttermilch sich absonderte, worauf er sie mit Basser wusch und mit etwas Sala vermischte.

So war er benn auch damit glücklich zu Stande gekommen; aber indem er die Frucht seines Fleißes jest
genießen wollte, siel ihm erst ein, daß er auch keine Kartosseln mehr braten könne, weil er kein Fener habe,
woran er in der Hipe seiner Geschäftigkeit wiederum gar
nicht gedacht hatte. Da stand num die schöne Butter,
welche ungegessen bleiben sollte, und Robinson stand daneben mit traurigem Gesichte. Er sah sich num auf eine
mahl wieder in seinen anfänglichen armseligen Justand
versest. Austern, Mich, Kokosnüsse und robes Fleisch
waren wieder seine einzigen Nahrungsmittel geworden,
und es stand dahin, ob er diese immer werde haben können. Das Schlimmste dabei war, daß er gar kein Mittel vor sich sah, wie er seinen Justand je verbessern könne.

Bas follte er nun pornehmen? Alles, mas er mit feinen blogen Sanben machen konnte, mar ichon gethan. Es ichien ibm alfo nichts mehr übrig zu fein, als feine Lebenszeit mit Dichtethun und Schlafen binanbringen. Der schrecklichste Buftand, ben er fich nur ben-'fen konnte! Denn bie Arbeitfamkeit war ihm jest ichon fo fehr jur Gewohnheit geworben, bag er nicht mehr leben konnte, ohne fich mit irgend einer nunlichen Berrichtung die Beit zu vertreiben, und er pflegte nachber oft zu fagen, daß er bie Befferung feines Bergens vornehmlich bem Umftande au verbanten habe, baf er burch bie anfängliche Sulftofigfeit feines einfamen Aufenthalts au einer beständigen Geschäftigkeit gezwungen worden fei. Die Arbeitfamfeit, fügte er bingu, ift bie Mutter vieler Tugenden, fo wie bie Faulbeit ber Un. fang aller Lafter ift!

Johannes. Ja; baein hat er gewiß auch Recht! Wenn man nichts zu thun hat, fo faut einem lauter bummes Beug ein!

Bater. Seht richtig! Gben barum gab er nachher allen jungen Leuten ben Rath, sich boch ja von Rindheit au zu gewöhnen, immer geschäftig zu fein. Denn, sagte er, so wie man sich gewöhnt in der Jugend, so bleibt man gewöhnlich all' fein Lebenlang, faul oder fleißig, geschickt oder ungeschickt, ein guter oder ein schlechter Meusch.

Ritolas. Das wollen wir und merten.

Bater. Thut bas, Kinder, und richtet euch banach; es wird euch nicht gerenen. — Unser armer Robinson bachte also lange hin und her, was er boch nun wol für eine Arbeit wieder vornehmen könnte, um nicht mußig an sein. Und was meint ihr wol, worauf er endlich versallen sei?

Johannes. Ich wußte wol, was ich gemacht hatte; Bater. Run, lag boch boren.

Johannes. 3ch hatte die Lamafelle gerben wollen, bamit ich nicht nothig gehabt hatte, fie fo ranh am Leibe gu tragen. Das mußte doch fehr unbequem fein in einem fo beißen Lande!

Bater. Und wie hattest bn benn bas anfangen wollen?

Johannes. D, ich weiß wol, wie bie Lohgerber es machen! Wir haben's ja gefeben!

Bater. Dun!

Johannes. Erft legen fie bie rauhen Saute einige Tage laug ins Baffer, bag fie recht burdyweichen. Danach friegen fie fie auf ben Schabebaum, und fahren mit bem Streicheisen darüber hin, um bas eingezogene Baffer wieder herauszutreiben. Dann salzen fie bie Felle

ein, und bebeden sie, daß die frische Lust nicht dazu kommen kann. Das nennen sie die Felle in die Schwiße bringen; denn da sangen sie ordentlich an zu schwißen, wie ein Mensch, der stark arbeitet. Danach können sie die Hand die Kale mit dem Streicheisen abschaben. Wenn das geschehen ist, so legen sie die Felle in die Treibfarbe, die aus Birkenrinde, aus Sauerteig und aus einer sauern Brühe von Sichenrinde gemacht wird. Endlich werden diese Felle in die Lohgrube gelegt, und mit einer Brühe übergossen, die auch aus Sichenrinde gemacht ist, und davon werden sie denn eigentlich gegerbt, oder gar gemacht.

Bater. Gut, Johannes; aber erinnerst bu bich auch noch, was bas eigentlich für Leber wird, was ber Lohgerber auf biefe Beise bereitet?

Johannes. Ja, fo mas, als man ju Schuhen, ju Stiefeln und jum Pferbegefchirr gebraucht.

Water. Alfo Leber, was nicht so geschmeibig zu sein braucht, als dasjenige, was wir zu Beinkleibern, zu Spandschuben und zu so etwas gebrauchen?

Johannes. Reint

Bater. Und wer bereitet benn bas?

Johannes. Das thut ber Beifgerber; aber beffen Bertftatt haben wir ja noch nicht gefeben.

Bater. So ging es dem Robinson auch; er hatte weder des Lohgerbers, noch des Weißgerbers Werkstatt jemahls besucht; und daher konnte er es weder bem Einen, noch dem Andern nachmachen.

Dietrich. Bie macht es benn ber Berggerber?

Water. Anfangs eben fo, wie der Lobgerber, nur daß er die Felle nicht durch Lohe oder Kaff (denn den gebrauchen die Lohgerber auch), fondern durch warnes Baffer. mit Weizenkleie und Sauerteig vermischt, und dann burch Afchentange beigt. Wir wollen nachstene gu ibm geben.

Johannes. Ja, wenn Robinfon nun auch gewußt hatte, wie die Beiggerber es anfangen, fo hatte er es boch nicht nachmachen können, weil er keine Beigenkleie und keinen Sauerteia batte.

Bater. Siehft bu! Alfo bie Luft mußte er fich fcwn veraeben laffen.

Ritolas. Mun, was that er benn?

Bater. Zag und Nacht lag ihm ber Gebanke im Ropfe, ob's ihm benn wol nicht möglich ware, ein Schiff zu verfertigen.

Johannes. Was wollte er benn mit bem Schiffe? Bater. Was er bamit wollte? Berfuchen, ob er nicht vielleicht aus feiner Einfamkeit, die ihm durch den Berfust des Feuers abermahls so traurig geworden war, sich damit befreien und wieder zu Menschen kommen könnte. Er hatte Ursache, zu vermuthen, daß das feste Land von Umerika nicht sehr fern sein könne, und er war entschlossen, wenn er einen kleinen Kahn hätte, keine Gefahr zu achten, um, wo möglich, nach diesem sesten kande binzukommen.

Voll von diesem Gedanken, lief er eines Tages aus, um einen Baum aufzusuchen, den er durch Aushöhlen zu einem Keinen Kahne machen könne. Da er in dieser Absticht einige Gegenden durchlief, wo er bisher nicht gewesen war, so entdeckte er noch manches ihm unbekannte Gewächs, womit er allerlei Versuche anzustellen beschloß, um zu erfahren, ob's ihm nicht zum Unterhalte dienen könne.

Unter anbern fant er einige Stauben von Indifchem Rorn, ober Mais, welches man bei uns Turtifchen Beigen zu nennen pflegt. Nikolas. Ah! wovon ich in meinem Garten habe? Bater. Bon dem nämlichen! Er bewunderte die großen Alehren oder Kolben, an deren jeder er über 200 große Körner zählte, die wie Korallen an einander gereibet waren. Er zweifelte nicht, daß man Mehlspeisen und Brot davon machen könnte; aber wie sollte er die Körner mahlen? Wie das Mehl von der Kleie reinigen? Wie endlich Brot und andere Speisen darans bereiten, da er nicht einmahl Feuer hatte? Richtsdestoweniger nahm er einige Kolben davon mit, um die Körner zu pflanzen. Denn, dachte er, wer weiß, ob ich nicht mit der Zeit einen nühlichen Gebrauch davon machen lerne?

Ferner entbedte er einen Fruchtbaum, der ihm gleichfalls noch nicht vorgetommen war. Er sah große Rapsellu baran hangen, und da er eine bavon erbrach, fand er wol 60 Bohnen darin. Der Geschmack derselben wollte ihm nicht sehr gefallen. Indeß steette er auch von die

fen eine reife Schote in feine Jagotusche.

Johannes. Was mochte benn bas für eine Frucht fein?

Bater. Es waren Cataobohnen, von welchen bie Schofolade gemacht wird.

Ritolas. Ah! nun fann er fünftig Schofolade trinfen!

Bater. So bald noch nicht! Denn erstens kennt er die Kakavbohnen nicht, und dann, so mussen sie auch erst beim Feuer geröstet, klein gestoßen und mit Jucker vermischt werden, und wir wissen ja, daß er weder Feuer, noch Jucker hat. Auch thut man gemeiniglich noch abterlei Gewürz hinzu, als Kardamomen, Banille und Gewürznägelein, die er auch nicht hatte. Doch die hätte er wol entbehren können, wenn er nur gewußt hätte, wie er wieder zu Feuer kommen sollte

## Borrede

gur fiebenten bis zwölften Ausgabe. .

Bei biesen neuesten Ausgaben eines Buchs, welches nun ichon in fo vielen Schulen eingeführt, und von Rabir bis Moskau und Konstantinopel in alle Europaische Sprachen, fogar in die Ruffische, die Reugriechische und bie Altbohmische, überfest worben ift, habe ich, aus Achtung gegen bas Urtheil eines fo groffen , burch fo viele Lander verbreiteten Lefetreifes, keine erhebliche Beranderung mehr damit vornehmen zu burfen geglaubt. Aber mit ber angestrengteften Aufmerksamkeit habe ich mich jedesmahl bestrebt, bie Sprache biefes fo fehr begunftigten Rinderbuchs von ieber, auch noch fo geringfügigen, Unrichtigkeit zu faubern, um es in diefem Betrachte nunmehr fo rein und fehlerlos zu liefern, als meine jegigen Ginfichten und ber Grad ber Ausbilbung unferer, in manchem Duntte noch immer nicht recht geregelten, Sprache es .. mir gestatteten. Ginige wenige Abweichungen von bem Gemohnlichen habe ich nicht aus eitler Reuerungsfucht, fonbern aus Achtung gegen bie erfte und wefentlichfte Grundregel aller Sprachen, bie ber Sprach : abnlichkeit, mir erlauben zu muffen geglaubt.

Eine von bem herrn Abbe Grandmottet verfertigte, und zum Schulgebrauche bestimmte Franzosssische Uebersetzung bieses Buchs — unter benen, welche mit zu Gesichte gekommen sind, die funfte — und eine neue Englische vom herrn Timaus — gleichsfalls die funfte in dieser Sprache — sind in der Braunschweigischen Schulbuchhandlung zu bekommen.

Der Berfaffer.

Endlich fand er noch einen recht großen, ihm gleiche falls völlig unbekannten Fruchtbaum, bessen, sihm gleiche sowis als Kokosnusse, und dabei vhne Schalen, also ganz genießdar und von sehr angenehmen Geschmacke waren. Der Baum selbst war von ganz anderer Beschaffenheit, als der Kokosbaum; er bestand nämlich nicht, wie die ser, bloß ans einem Stamme, der sich oben mit einer Krone von großen Blättern endiget, sondern hatte ordentlich Bweige und Blätter, wie dei und die Obstdaume. In der Folge ersuhr er, daß es einer von denjenigen Bäumen war, die man Brotfruchtbäume zu nennen psegt, weil die Frucht derselben, sowol roh gegessen, als auch zerquetsicht und zu einem Teige geknetet, bei den Wilden einiger Weltgegenden die Stelle des Brotes verstritt.

Der große Stamm bieses Baumes war vor Alter schon auf ber einen Seite ein wenig hohl geworden. Robbinson kriegte baher den Einfall, daß er vielleicht zu einem Kahne brauchbar wäre, wenn er ihn nur umhauen und völlig aushöhlen könnte.

Aber einen so nüplichen Baum, in der Ungewißheit, ob es ihm auch je gelingen werde, ein Schiff daraus zu machen, aufs Gerathewohl zu verderben? — Er erschrat vor dem Gedanten, und wußte lange nicht, was er thun sollte. Indessen merke er sich die Stelle, wo er stand, und ging unentschlossen nach Hause.

Auf seinem Rückwege fand er, was er zu finden längst gewünscht hatte, ein Papageiennest mit flüggen Jungen. Wie groß war seine Freude über diesen Fund! Aber indem er hinzutrat, um die Jungen auszunehmen, flatterten sie alle davon, bis auf einen, den er glücklich haschte. Er begnügte sich damit, und eilte froh nach Sause.

Dietrich. Bas konnte benn ein Papagei ihm eben belfen ?

Bater. Er wollte ihn einige Worte aussprechen lehren, um die Freude zu haben, einmahl wieder eine menschendhnliche Stimme zu hören. Und freilich, die wir mitten in der menschlichen Gesellschaft leben, und die wir des Glück, Menschen zu sehen, Menschen zu börren, mit Menschen zu reden und mit ihnen umzugehen, alle Tage genießen, scheint die Freude, welche Robinson sich von dem Geschwäße des Papageien versprach, eben nicht von großer Erheblichkeit zu sein. Aber wenn wir und in seine Stelle versehen können, so werden wir degreisen, daß Das, was und eine unerhebliche Kleinigkeit scheint, für ihn ein großer Zuwachs an wirklicher Glückseliakeit sein mußte.

Er eilte also froh nach Haufe, verfertigte noch, so gut er konnte, einen Rafich, septe benfelben mit seinem neuen Freunde neben seine Lagerstelle, und legte sich schlafen.

## Dreizehnter Abend.

Um folgenden Albend rief der Bater feine Kleinen etwas früher zusammen, weil er, wie er sagte, erft eine Ratheversammlung mit ihnen halten muffe, bevor er in seiner Erzählung weitergeben könne.

Worüber wollen wir und benn berathschlagen? ries fen bie Rleinen, indem sie rund um ihn berum gusammentraten.

Bater. Ueber eine Sache, die unserm Robinson die ganze Racht hindurch im Ropse herumgegangen ist, und weswegen er kein Ange hat zuthun können.

Alle. Run?

Bater. Es war die Frage: ob er ben alten Brotfruchtbaum, den er gestern gesehen hatte, in der unge wissen Hoffnung, ob er daraus ein Schiff werde machen können, umbauen, ober ob er ihn flehen laffen solle.

Johannes. Ich hatte ihn hubfch wollen fteben laffen.

Dietrich. Und ich hatte ihn umgehauen.

Bater. Da find alfo zwei entgegengefeste Meinumgen; ber Gine will ben Baum umhanen, ber Andere will ihn flehen laffen. Lagt boch hören, ihr Andern, was ihr dagu fagt?

Sottlieb. Ich halte es mit Johannes.

Lotte. Ich auch, lieber Bater; ber Baum foll fte ben bleiben.

Frischen. Rein, er foll umgehauen werben, bag ber arme Robinfon ein Schiff friegt.

Ritolas. Das fage ich auch.

Bater. Run, fo ftellt euch in zwei Parteien, und bann wollen wir hören, was Jeber für Gründe zu seiner Meinung hat. — So! Nun, Iohannes, mache du ben Aufang; warum foll ber Baum stehen bleiben?

Johannes. I, weil er so schöne Früchte trägt, und weil er vielleicht der einzige seiner Urt auf der gamgen Insel ift.

Dietrich. D, es ist schon ein alter Baum; ber wird boch nicht lange mehr Früchte tragen!

Johannes. Woher weißt bu bas? Er ift ja nur erft ein wenig hohl, und wie viele hohle Baume giebt es nicht, bie noch manches Jahr Früchte tragen!

E. Robinfon. 2ter Thl.

Rikolas. Robinson barf ja nur recht viele junge Bweige von biesem Baume auf andere Stämme pfropfen; so wird er Brotbaume genug kriegen.

Gottlieb. Ja, aber sind sie denn sogleich groß? Darüber können ja wol vier Jahre hingehen, ehe die ge-

pfropften Baume anfangen, Fruchte ju tragen.

Frischen. Ift es denn nicht beffer, daß er ein Schiff friegt, und wieder ju Menschen fahrt, als daß er ba immer und ewig auf feiner Infel fist und Brotfrucht ist?

Johannes. Ja, wenn bas Schiff fogleich fertig ware! Womit will er benn ben Baum umhauen, und womit will er ihn aushöhlen, ba er nur eine fteinerne Art hat?

Dietrich. D, wenn er nur lange genug daran hauet, und nicht ungeduldig wird, so wird er schon damit du Stande kommen!

Gottlieb. Aber bann, fo hatte er ja noch feine Segel! Bas will er benn mit bem blogen Schiffe ansfangen?

Difolas. D, er muß fich mit Rubern helfen!

Lotte. Ja! das wird schön gehen! Weißt du nicht mehr, da wir bei Travemünde auf der Ostsee waren \*), und dem einen Bootsmanne das Ruder brach, wie es uns da beinahe gegangen wäre? Water sagte ja, wenn das zerbrochene Ruder nicht noch zu gebrauchen gewesen wäre, so hätte uns der andere Bootsmann alein nicht wieder aus Land bringen können.

Dietrich. D, das war auch ein großer Rahn, und

<sup>\*)</sup> Die Gefellichaft hatte einige Beit vorher Diese versprochene Luftreise gemacht.

waren ja achtzehn Menschen barin! Wenn sich Robinson einen kleinen Kahn und zwei Ruber macht, so wird er ibn schon allein lenken können.

Bater. Dun, Rinder, ihr febet, die Sache ift gar nicht leicht zu entscheiden. Alles, mas ihr ba gesagt habt, ging bem guten Robinfon die Racht hindurch auch im Roufe herum; und bas nennt man eine Sache über. legen, wenn man nachdenet, ob es beffer fei, fie gu thun, ober nicht zu thun. Seitbem Robinson bie traurigen Folgen feiner übereilten Entschließung, in die weite Belt au reifen, empfunden hatte, befolgte er immer die Regel: nie wieder Etwas zu thun, ohne erft porber eine vernünftige Ueberlegung barüber angeftellt zu haben. Das that er alfo auch jest. Rachbem er nun die Sache lange genug bin und ber überbacht hatte, fo fand er, bag Alles auf bie Frage antomme: ob es flug gehandelt fei, einen fleinen. aber gemiffen Bortheil hinzugeben, um einen größern, aber noch ungemiffen Bortheil ba: burd au erlangen? Da fiel ihm nun querft bie Rabel von bem Sunde ein, ber bas Stud Rleifch, welches er im Munde hielt, fahren ließ, um nach bem Schatten beffelben im Baffer ju greifen, und darüber am Ende gar nichts hatte. Aber bald barauf erinnerte er fich auch, wie es die Landleute machen, daß fie nämlich einen Theil bes Rorns, welches fie ichon haben, ausstreuen, in ber Soffnung, noch weit mehr baburch ju gewinnen. Das Berfahren bes hundes nennt Jedermann unvernünf. tia, bas Berfahren bes Landmanns hingegen vernünf. tig und flug. Bas mag benn wol, bachte Robinfon, der Unterschied hiebei fein ?

Er fann noch ein Weilchen barüber nach, und bann fagte er ju fich felbft: Ja, ja, fo ift's! Der Sund ham

belte unvernünftig, weil er nur seiner Begierde folgte, ohne zu überlegen, ob er Das, was er haschen wollte. auch wirklich erlangen könne. Der Ackermann aber handelte vernünftig, weil er mit großer Wahrscheinlichkeit hoffen kann, daß er mehr Korn wieder bekommten werde, als er ausstreuet.

Run, sagte er ferner, bin ich nicht in ebendemselben Falle? It es nicht wahrscheinlich, daß ich durch anhalstenden Fleiß endlich damit zu Stande kommen werde, aus dem alten Baume einen Kahn zu machen? Und wenn mir dieses glücken sollte, habe ich dann nicht Hoffmung, mich aus dieser traurigen Einode befreien zu können?

Der Gebante an feine Befreiung wurde in biefem Augenblicke fo lebhaft in feiner Seele, bag er ploplich auffprang, fein steinernes Beil ergriff, und spornstreichs nach dem Baume hinlief, um das große Werk sogleich anzufangen.

Aber hatte er jemahls ein muhfeliges und langwieriges Geschäft unternommen, so war es dieses! Zausend andere Menschen wurden nach dem ersten Siebe den Urm muthlos wieder haben sinken lassen, und die Sache für unmöglich gehalten haben. Aber Robinson hatte sich nun einmahl, wie wir wissen, zum Geset gemacht, sich durch keine Schwierigkeit von irgend einem vernünktigen Worhaben abschrecken zu lassen; also blieb er auch diesmahl mit großer Staudhaftigkeit bei seinem einmahl geskakten Vorsabe, die Aussührung mochte ihm auch noch so viel Arbeit kosten.

Nachdem er von Sonnenaufgang an bis gegen Mittag fast unaufhörlich gearbeitet hatte, war das Loch, welches er durch tausend Diebe in den Stamm gehauen hatte, noch nicht so groß, daß er feine Sand hineinlegen tonnte. Daraus könnt ihr in voraus schließen, wie viel Beit er gebranchen wird, um ben ganzen, ziemlich biden Baum völlig umzuhauen und ein Schiff baraus zu zimmern.

Er sah nun wol, daß das eine Arbeit von mehr als Ginem Jahre sein wurde, und er hielt daher für nöthig, eine ordentliche Sintheilung seiner Tageszeit zu machen, um für jede Stunde ein gewisses Geschäft zu haben. Denn er hatte schon aus der Ersahrung gelernt, daß bei einem geschäftigen Leben nichts mehr unsern Fleiß befördert und erseichtert, als Ordnung und regelmäßige Eintheilung der Tagesstunden. Hier ist ein Verzeichniß, woraus ihr sehen könnt, wozu er jede Stunde gewidniß, woraus ihr sehen könnt, wozu er jede Stunde gewidnet hatte.

Sobald ber Zag anbrach, fand er auf, und lief nach ber Quelle, um Ropf, Sande und Fuße ju maschen. Da er fein Sanbtuch hatte, fo mußte er fich von ber Luft troduen laffen, welches er badurch beforberte, bag er je besmahl in vollem Laufe nach feiner Wohnung guruck raunte. Dann fleibete er fich völlig an. Bar biefes gefchehen, fo erflieg er ben Spugel über feiner Soble, mo er eine freiere Aussicht hatte, warf sich auf die Rnie, und verrichtete ein andachtiges Morgengebet, mobei er nie vergaß, Gott um Gegen für feine Meltern ju bitten. Sierauf molt er feine Lama's, bon welchen er fich nach und nach eine fleine Sperbe jugezogen hatte. Ginen Theil ber Milch verwahrte er jedesmahl in feinem Reller; Die übrige genoß er jum Frühltuck. Darüber mar benn ungefähr eine Stunde verfloffen. Dun legte er Alles, mas ju feiner Bewaffnung gehörte, an, und machte fich auf ben Weg, entweder gleich nach bem Orte, wo ber Baum ftand, ober falls es eben Ebbezeit mar, erft nach bem Stranbe, um einige Auftern jum Mittagseffen aufzulefen.

Seine Lama's liefen bann gewöhnlich alle hinter ihm her, und weibeten neben ihm, indeß er felbst mit Hauen beschäftigt war.

Gegen zehn Uhr war die hie gemeiniglich so ftark, daß er mit seiner Arbeit einhalten mußte. Dann ging er wieder nach dem Strande, theils um Austern zu suchen, falls er des Morgens keine gefunden hatte, theils um sich zu baden, welches er gewöhnlicher Weise des Zages zweimahl zu verrichten pflegte. Gegen elf Uhr war er mit seiner ganzen Begleitung wieder zu Sause.

Dann molt er abermahls die milchgebenden Lama's, beweitete Kafe aus der sauergewordenen Milch, und richtete seine Kleine Mittagsmahlzeit an, die gemeiniglich aus Milch mit frischem Kase vermischt, einigen Austern und einer halben Kokosnuß bestand. Es kam ihm dabei sehr zu Statten, daß man in diesen heißen Erdgegenden nicht halb so viel Eguist zu haben pflegt, als in den kalten Ländern. Dennoch sehnte er sich sehr nach Fleischspeisen, und konnte endlich nicht umbin, wieder zu dem anfänglich von ihm erdachten Mittel, das Fleisch durch Klopfen murbe zu machen, seine Zustucht zu nehmen.

Während der Mahlzeit beschäftigte er sich mit seinem Papagei, dem er Allerlei vorplanderte, um ihn einige-Borte sprechen zu lebren.

Frischen. Womit fütterte er ihn benn?

Bater. In der Wildheit pflegen die Papageien sich größtentheils von Rokosnuffen, Sicheln und Rürbiskkörnern zu nähren; zahm effen sie fast Alles, was Menschen effen. Robinson fütterte den seinigen mit Kokosnuffen und Kase.

Rach ber Mahlgeit ruhete er eine Stunde im Schatsten ober in seiner Soble aus, der Papagei und die Las ma's um ihn herum. Da konnte er nun zuweilen figen

und zu ben Thieren plaubern, orbentlich wie ein kleines Kind, bas mit seiner Puppe rebet, und sich einbildet, baß die Puppe es verstehe. So groß war das Bedürsniß seines Heines Heines Heine Gebanken und seine Empfindungen mitzutheilen, daß er oft darüber vergaß, daß er zu vernunftlosen Thieren redete. Und wenn sein Papchen, den er Pol nannte, je zuweilen ein verständliches Wort ihm nachschwatze, o, wer war dann glücklicher, als er! Er glaubte eine menschliche Stimme zu hören, vergaß Insel, Lama's und Papagei, und war in seiner Einbildung mitten in Europa. Über dieser süße Traum dauerte gemeiniglich nur eine Minute; dann saß er wieder da im vollen Bewußtsein seines klägslichen Einseldersebens, und seuszte armer Robinson!

Gegen zwei Uhr Nadymittags -

Rifolas. Ja, wußte er benn immer, was bie Glode geschlagen batte?

Bater. Er richtete sich nach ebenderselben Uhr, nach ber unsere Landiente sich ju richten pflegen. Er beobachtete nannlich ben Stand ber Sonne, und schloß baraus auf die Zaaeszeit.

Um zwei Uhr Nachmittags also pflegte er wieder an seine Schiffsbauarbeit zu gehen. Unter dieser wirklich schweren Arbeit brachte er dann jedesmahl wiederum zwei volle Stunden hin. Waren diese verstoffen, so lief er abermahls nach dem Strande, theils um sich zum zweiten Mahle zu baden, theils um wieder Austern zu suchen. Den Rest des Tages wandte er zu alleriei Gartenarbeit an. Bald pflanzte er Mais oder Kartossein, in der Hossinag, einst wieder Feuer zu bekommen, und diese Sewächse nüben zu können; bald pfropste er Reiser von dem Brotsruchtbaume ein — denn durch öftere Verschen und diese mad durch Rachdenken batte er sich endlich auch diese

Runft zu eigen gemacht — bald begoß er die gepfropften jungen Stämme; bald pflanzte er Hecken, um fein Gartenland einzuschließen, und bald beschnitt er die Baumwand vor seiner Soble, um die Bweige so zu ziehen, daß sie mit der Beit zusammenwüchsen und eine große Laube bilbeten.

Bu Robinsons Leidwesen bauerte ber längste Zag auf seiner Insel höchstens 13 Stunden, so daß es Abends um 7 Uhr schon finster war. Er mußte daher alle Geschäfte, wobei er Licht gebrauchte, noch vor dieser Beit pollenden.

Gegen 6 Uhr also, wenn sonft nichts Wichtiges zu thun mehr übrig war, stellte er gemeiniglich noch einige ritterliche Leibesübungen an.

Gottlieb. Bas heißt bas?

Water. Er übte sich im Bogenschießen und Spieße werfen, um, im Fall ber Noth, sich gegen einen Anfall ber Wilden, vor welchen ihm noch immer bange war, vertheibigen zu können. In Beiden brachte er es nach und nach zu einer solchen Fertigkeit, daß er ein Biel, welches nicht größer als ein Gulben war, nur sehr selten versehlte.

Sobald die Dammerung anbrach, molt er wiederum seine Lama's, und hielt darauf eine landliche und mäßige Abendmahlzeit, wozu er sich von den Sternen, oder von dem Monde leuchten ließ.

Die lette Stunde des Abends wandte er jum Radsbenken über sich selbst an. Er sette sich nämlich entweber auf den Gipfel des Berges nieder, wo er das ganze sternbesäete himmelsgewölbe über sich hatte, oder er lustwandelte auch wol in der Abendkühle nach dem Strande zu. Dann pflegte er sich selbst in Gedanken folgende Fragen vorzulegen:

Wie hast du diesen Zag nun wieder hingebracht? Bist du im Genusse der Gaden Gottes, die die heute wieder zu Theil geworden sind, auch wol des großen Gebers derselben immer eingedenkt gewesen? Hat dein Herz auch Liebe und Dankbarkeit gegen ihn empfunden? Hast du ihm vertraut, wenn es dir übel ging? Hast du seiner nicht vergessen, wenn du fröhlich warst? Hat die jeden bösen Gedanken, der dir einstel, jede böse Begierde, die in dir rege ward, auch sogleich unterdrückt? Und hast du heute also wirklich zugenommen im Guten?

So oft nun sein Herz auf diese und ahnliche Fragen mit einem freudigen Ja! antworten konnte, o, wie war ihm dann so wohl! Und mit welcher Indrunst sang er dann ein Loblied zum Preise des großen Gottes, der zum Gutesthun ihm Segen und Krast verliehen hatte. So oft er aber Ursache fand, mit sich selbst nicht ganz so zurrieden zu sein: o, wie schmerzte es ihn dann, einen Tag seines Lebens versoren zu haben! Denn für versloren hielt er jeden Tag, an dem er Etwas gedacht oder gethan hatte, was er am Abend desse dacht oder gethan hatte, was er am Abend desse delben mißbilligen mußte. Neben dem Striche, womit er einen solchen Tag in seinen Kalenderbaum einsgrub, psiegte er dann ein Kreuz zu machen, um sich beim Unblicke desselben seines Unrechts zu erinnern, und sich kunstlig desse mehr in Acht zu nehmen.

Seht, ihr lieben Kinder, so machte es Robinson, um täglich besser und frommer zu werden. Ist es ench nun auch ein wirklicher Ernst mit der Besserung eurer Herzen, so rathe ich euch, ihm darin nachzuahmen. Sett gleichfalls, so wie er, eine Abendstunde sest, um über eure Aussüherung an dem jedesmahl verstossenen Tage im Stillen nachzudenten, und sindet sich, daß ihr Etwas gedacht,

gerebet ober gethan habt, was ihr vor Gott und eurem eigenen Gewissen nicht gut heißen könnt, so schreibt es in ein kleines Büchlein, um ench von Zeit zu Zeit wieder daran zu erinnern, und vor jeder neuen Begehung ebendesseben Fehlers euch in Acht zu nehmen. So werdet ihr, gleich ihm, von Tage zu Tage besser, und also auch von Tage zu Tage zustriedner und glücklicher werden.

Hiemit stand ber Bater auf, und Jeber non ber Gefellschaft ging allein in einen besondern Gang bes Garteus, um den guten Rath deffelben sogleich in Ausübung zu bringen.

## Bierzehnter Abend.

Run, Kinber, — fuhr ber Vater am folgenden Abend fort — auf eben die Weise, wie ich euch gestern erzählt habe, lebte unser Robinson, einen Tag, wie den andern, drei volle Jahre lang. In dieser ganzen Beit setze er seine Schiffsarbeit unablässig fort; und wie weit meint ihr nun wol, daß er in der langen Beit damit gekommen war? — Uch! der Stamm war noch nicht einmahl zur Hälfte ausgehöhlt, und es schien noch immer sehr zweisselhaft zu sein, ob er, bei aller seiner Arbeitsamkeit, in drei oder vier andern Jahren mit dem ganzen Werke zu Stande kommen werde!

Dennoch fuhr er unermudet fort, baran ju arbeiten; benn was follte er anders machen? Und etwas ju thun wollte und mußte er boch nun einmahl haben! — Eines Tages fiel ihm aber plöslich ein, daß er diese Insel nun schon so lange bewohne, und gleichwol erst den kleinsten Theil derselben gesehen habe. Das ist doch nicht recht, bachte er, daß du durch deine Furchtsamkeit dich so lange hast abhalten lassen, eine Reise von einem Ende der Insel bis an das andre zu machen. Wer weiß, was du in den andern Gegenden derselben zu deinem Vortheile hatetelt entdecken können!

Diefer Gedanke wurde so lebhaft in feiner Seele, daß er sich auf der Stelle entschloß, die Reise gleich mit Unbruch bes folgenden Tages angutreten.

Difolas. Wie groß mar benn bie Infel mol?

Bater. Ungefähr so groß, als das ganze har burgische Gebiet zusammengenommen, das Umt Rispebüttel mitgerechnet; — also etwa drei Meilen lang und sechs dis acht im Umkreise. Noch an ebendemselben Tage machte er Alles zur Abreise fertig. Um andern Morgen bepackte er eins seiner Lama's mit Lebensmitteln auf vier Tage, legte seine ganze Rüstung an, empfahl sich dem göttlichen Schupe, und machte sich getrost auf den Weg. Seine Absilch aber war, sich so viel möglich in der Nähe des Strandes zu halten, weil er den dichten Wäldern, aus Furcht vor wilden Thieren, noch immer nicht trauete.

An diesem ersten Tage seiner Wanderschaft stel eben nichts Merkwürdiges mit ihm vor. Er machte ungefähr drei Meilen an demselben, und je weiter er kam, desto mehr überzeugte er sich, daß er seinen Ausenthalt gerade in der unstruchtbarsten Gegend der Insel genommen hatte. Un vielen Orten fand er Fruchtbaume, die er noch nie gesehen hatte, von welchen er aber mit Necht vermuthete, das sie ihm ein gesundes und wohlschmeckendes Nabrunasse

mittel gewähren murden. In der Folge lernte er, mit dem eigentlichen Gebrauche derfelben, auch ihre Namen kennen. Es fand fich darunter der Papiermaulbeerhaum, aus bessen Rinde die Japaner ein schönes Papier machen, und die Bewohner der Insel Otaheite ein Sommerzeug zu Kleidern versertigen, wovon ich ench nachher eine kleine Probe zeigen will, die ich aus England erhalten habe.

Die Nacht brachte Robinson, aus Furcht vor wilben Thieren, auf einem Baume zu, und mit Unbruch des Tages setze er seine Reise fort.

Er war noch nicht lange gegangen, als er bas aus Berste fübliche Ende ber Insel erreichte. hier war ber Boden an einigen Stellen etwas sandig. Indem er nun nach ber letten Landspipe hingehen wollte, blieb er plosslich, wie vom Donner gerührt, auf ber Stelle stehen, ward blaß, wie die Wand, und gitterte am gangen Leibe.

Johannes. Warum benn?

Bater. Er fah, mas er hier gu fehen nie vermuthet hatte - bie Fußstapfen eines oder einiger Menschen im Sande.

Nifolas. Und davor erfdrickt er fo? Das follte ibm ja lieb gewesen fein!

Bater. Die Ursache seines Schreckens war diese: er bachte sich in dem Augenblicke den Menschen, von dem die Spur herrührte, nicht als ein mit ihm verbrübertes, liebeathmendes Besen, welches bereit sei, ihm zu helsen und zu dienen, wo es nur könnte, sondern als ein graussames, menschenseindliches Geschöpf, das ihn wüthend ansallen, ihn tödten und verschlingen werde. Mit einem Borte: er dachte sich bei dieser Spur keinen gesitteten Europäer, sondern einen wilden, menschenfressenden Kap-

nibalen, deren es damahle, wie ihr wift, auf den Raraibifchen Infeln gegeben haben foll.

Gottlieb. Ja, bas glaube ich, ba mußte er auch wol erschrecken!

Bater. Aber weiser und besser ware es boch gemessen, wenn er sich von Jugend an gewöhnt gehabt hatte, vor keiner, anch noch so großen Gefahr dergestalt zu erschrecken, daß er seines Verstandes nicht mehr mächtig bliebe. Und dahin, meine lieben Kinder, können wir es Alle bringen, wenn wir uns nur frühzeitig genug bemüben, gesund und stark an Leib und Seele zu werden.

Johannes. Ja, wie wird man bas aber?

Bater. Daburd, lieber Johannes, bag man burch eine arbeitfame, mäßige und, fo viel möglich, naturliche Lebenbart feinen Rorper abzuharten, und feinen Beift burch unbefledte Tugend und Gottesfurcht über jede Albwechselung bes Schickfale gu erheben, und gegen jebes Unglud im poraus zu bewaffnen fucht. Wenn ihr alfo. nach unferm Beispiele, euch mit einem mäßigen Genuffe gefunder, einfacher und ungefünftelter Speifen zu begnugen. und bas fuße Gift ber Leckereien immer mehr und mehr zu verschmähen lernt; wenn ihr ben Dufflagana als eine Deft bes Leibes und ber Seele flieht, unb, fo viel es immer möglich ift, balb burch Ropfarbeit - burch Bernen und Rachbenten - balb burch Sanbarbeit befchäftigt feib; wenn ihr euch oft freiwillig übt, etwas febr Ungenehmes, bas ihr gar ju gern haben mochtet, und auch haben fonntet, aus eigener Entschließung gu entbehren, und etwas fehr Unangenehmes, bas euch au-Berft zuwider ift, und bas ihr auch von euch abmehren könntet, mit Borfat ju übernehmen; wenn-ihr euch ber Suffleistungen anderer Menfchen fo menig ale möglich bedient, und vielmehr burch euren eigenen Berftand, und burch eure eigenen Leibesträfte eure Bedürfnisse jedesmahl selbst zu befriedigen, euch selbst zu rathen und aus Berlegenheiten zu ziehen sucht; wenn ihr endlich in eurem ganzen Leben ben großen Schat eines guten Gewissens zu bewahren, und daburch euch des Beisalls und der Liebe unsers allmächtigen und allgütigen himmtlischen Baters zu versichern trachtet: dann, liebste Kinder, werdet ihr gesund an Leib und Seele sein; dann werdet ihr bei jeder Abwechselung des Schicksals ruhig bleiben, weil ihr alsdann fest überzeugt seid, daß euch nichts begegnen könne, was ench nicht von einem weisen und liebevollen Gotte zu eurem wahren Besten zugesandt werde.

Unser Robinson hatte es, wie wir sehen, in dieser auf Gottessurcht gegründeten Standhaftigkeit noch nicht so weit gebracht, als es zu seiner Ruhe und Glückseitgkeit nöthig gewesen wäre. Daran war wol unstreitig Dieses Schuld, daß er nun einige Jahre hindurch ein ganz rushiges von allen Gesahren und Unglücksfällen freies Leben geführt hatte. Denn, Kinder, — merkt euch diese wichtige Wahrheit! — gar zu große Ruhe und Sicherheit verderben den Menschen, machen ihn weibisch und furchtssam, gemeiniglich auch lasterhaft; und es ist daher eine große Wohlthat Gottes, wenn er uns zuweilen einige Widerwärtigkeiten zuschiedt, die unsere Leibes- und Seestenksteit in Thätigkeit sehen und unsern Muth durch Uebung stärken müssen. —

Robinson ftand, wie wir gehört haben, beim Anblicke ber Menschenspur, wie vom Donner gerührt. Furchtsam blickte ec umher, lauschte mit großer Lengstlichkeit auf jedes kleine Geräusch der Blätter, und wußte vor Verwirderung lange nicht, wozu er sich entschließen sollte. Endlich rafte er sich auf, sloh, wie Einer, der verfolgt wird, und hatte nicht das Sern, auch nur ein einziges Mabl sich

umzusehen. Aber plöslich machte ihn Etwas stupen, und verwandelte seine Furcht in Grausen und Entseben.

Er sah — bereitet euch, Kinder, einen erschrecklichen Anblick zu ertragen, und den schaudervollen Zustand zu sehen, worein Menschen gerathen können, welche ohne Erziehung und Unterricht auswachsen und sich selbst überlassen bleiben! — er sah einen Ort, woselbst ein runder Kreis in die Erde gegraben war, in dessen Mitte sich eine alte Feuerstelle befand. Rund um diesen Ort her um lagen — mich schaudert, indem ich's euch erzählen muß — Hirnschadel, Hände, Füße und andere Gebeine menschlicher Körper, von welchen das Fleisch abgenagt war.

Alle. Bon mem? bon mem?

Water. Bon — Menschen; boch nein, nur von menschenähnlichen Geschöpfen, die so dumm und viehisch aufgewachsen waren, daß sie, gleich wilden Thieren, weber von Etel, noch von mitleidiger Menschenliebe abgehalten wurden, das Fleisch ihrer abgeschlachteten Brüder zu verzehren. Es wohnten nämlich damahls, wie ich schon erwähnt habe, auf den Karaibischen Inseln wilde Menschen, die man Kannibalen oder Menschenfresser nennt, weil sie die abscheuliche Gewohnheit hatten, alle ihre Feinde, die sie m Kriege lebendig gefangen bekamen, zu schlachten, unter Tanzen und Singen zu braten, und dann mit unmenschlichem Heißhunger zu verschlingen:

Botte. Pfui! bie abicheulichen Leute!

Bater. Ihre unmenschlichen Sitten, liebe Lotte, wollen wir verabscheuen, aber nicht bie armen Leute selbst, bie ja nichts davor können, daß man sie nicht besser unterrichtet und erzogen hat. Hatteft du das Unglück geshabt, unter solchen armen Wilden geboren zu werben, gewiß, du würdest eben so, wie sie, nackt, wild und unvernünstig in Wäldern umberlaufen; würdest bein Be-

sicht und beinen Leib mit Röthel beschmieren; man murbe dir Ohren und Nase durchlöchert haben; du würdest dir nicht wenig darauf einbilden, Bogelsebern, Muschelschalen und andere dergleichen Dinge darin zu tragen, und an den unmenschlichen Mahlzeiten deiner wilden Aettern und Landsleute würdest du einen eben so frohen Antheil nehmen, als du jest an unsern bessern Speisen nimmst. Freuet euch also, liebe Kinder, und danket Gott dasur, daß er euch von gesitteten, vernünstigen und menschlich gesinnten Aeltern hat lassen geboren werden, die es euch so leicht machen, auch gesittete, vernünstige und menschlich gesinnte Menschen zu werden, und bedauert das Schicksal unserer armen Brüder, die noch jest in dem unglückseinen Austande einer thierischen Wildheit leben.

Frischen. Wo find denn jest noch wol folche Men-

Johannes. Weit, weit von hier, Frischen! auf ber Infel, die man Reu-Seeland neunt, und noch in einigen andern Ländern. Bater hat's und vorigen Winter aus einer Reifebeschreibung vorgelesen. Da sollen die Leute auch noch so wild und barbarisch sein, daß sie Menschensteisch effen. Aber die Engländer, die sie entbeckt haben, werden sie wol zahm machen.

Frischen. Das ift gut!

Bater. Laft uns nun wieder zu unferm Robinson zurückfehren. — Er wandte sein Gesicht von diesem graßlichen Schauspiele weg, ihm wurde übel, und er wurde in Ohnmacht gesunken sein, wenn die Natur sich nicht burch ein heftiges Erbrechen geholsen hatte.

Sobald er sich ein wenig erholt hatte, rannte er mit ber außersten Geschwindigkeit davon. Kaum daß sein treues Lama ihm solgen kounte. Doch lief es ihm nach. Aber so sehr hatte die Furcht den Berstand unsers ap men Robinson umnebelt, daß er, auf seiner Flucht, dieseihm solgenden Thieres vergaß, die Tritte desselben für die Fußtritte eines ihm nacheilenden Kannibalen hielt, und daher mit der größten Seelenangst alle seine Kräfte anstrengte, um ihm zu entlansen. Noch nicht genug; auch seine Rüstung, seinen Spieß, seinen Bogen, sogar sein steinernes Beil — die er jest über Alles hätte werth achten sollen — warf er von sich, weil sie ihn im Lausen binderten. Dabei achtete er so wenig auf den Weg, daß er bald hier, bald da ausbeugte, und am Ende, da er gar nicht mehr wußte, wo er war, sich in einem grdentslichen Kreise herumdrehte, und nach ungefähr einer Stunde wieder an demselden schrecklichen Orte war, von wannen sein Lauf angefangen hatte.

Reues Entsepen! neue Betäubung! denn er mertte nicht, daß dies eben der Ort war, den er schon einmahl gesehen hatte, sondern hielt ihn für ein zweites Denkmahl der unmenschlichen Denkart Derer, vor welchen er sich. Er rannte also mit der Schnelligkeit des Sturmwindes davon, und hörte nicht eher auf, zu laufen, die er ermattet, ohnmächtig und finnlos zu Boden kurzte.

Indes er so lag, und von sich selbst nichts wußte, fand sein Lama sich wieder bei ihm ein, und lagerte sich zu seinen Füßen. Bufälliger Weise war dies gerade ebem dieselbe Stelle, wo er vorher seine Wassen abgeworfen hatte. Da er also nach einiger Beit die Augen wieder öffnete, fand er alles das Seinige neben sich im Grase liegen. Dies und was vorhergegangen war, schien ihm jest ein Traum zu sein; er wußte nicht, weder, wie er selbst, noch wie alles Dies hierher gekommen war; so sehr hatte die Furcht ihn aller Besonnenheit beraubt!

Er machte fich von neuen auf; aber ba bie Seftigkeit ber Augst sich unterbeg etwas gelegt hatte, so war er E. Robinson, 2ter Ebs. nunmehr barauf bedacht, seine Wassen, das einzige Ber theidigungsmittel, welches er hatte, zu bewahren, und nahm sie mit sich. Er fühlte sich aber so enträftet, daß es ihm unmöglich war, ferner eben so geschwind, als vor her, zu laufen, so sehr die Furcht ihn auch dazu antrieb. Der Hunger war ihm für den ganzen Tag vergangen, und nur ein einziges Mahl nahm er sich die Beit, seinen Durst bei einer Quelle zu stillen.

Er hoffte, seine Burg zu erreichen; aber bas war ihm unmöglich. Da es schon angesangen hatte, Nacht zu werden, befand er sich noch über eine halbe Stunde weit von seiner Wohnung, an einem Orte, den er seinen Sommerpalast zu nennen psiegte. Dieser bestand aus einer Laube und aus einer ziemlich weiten Umzäunung, worin er einen Theil seiner Herbe hielt, weit hier viel setteres Gras, als in der Gegend seiner ordentlicher. Wohnung, wuchs. Er hatte hier in dem letztverstossenen Jahre verschiedene Sommernächte zugebracht, weil es dasselbst weniger Muskito's gab, und darum hatte er dieser Laube den obgenannten Namen gegeben.

Seine Kräfte waren ganglich erschöpft, und es war ihm unmöglich, weiter zu gehen, so gefährlich es ihm auch vorkam, in einer unverwahrten Laube zu schlasen. Er beschloß also, da zu bteiben. Kaum aber hatte er sich, ganz ermattet, den Ropf voll schwerer Gedanken, und mehr träumend, als wachend, auf den Boden hin gestreckt, als er plöplich einen neuen Schrecken hatte, der ihn beinahe aetöbtet hätte.

Johannes. Silf himmel! was Dem boch auch Alles begegnen muß!

Difolas. Bas mar's benn?

Bater. Er borte eine Stimme, wie vom Simmel berab, die ihm gang vernehmlich gurief: Robinfon, ar-

mer Robiufon, wo bift bu gewefen? Bie tommft bu bieber?

Gottlieb. Taufend! Was mochte benn das sein?
Dater. Robinson sprang erschrocken auf, zitterte wie ein Espenblatt, und wußte nicht, ob er davonlausen, oder bleiben sollte. In demselben Augenblicke hörte er die nämlichen Worte noch einmahl aussprechen, und da er seine Augen nach dem Orte, woher der Schall kam, hinzichtete, fand er — was meint ihr?

Alle. Ja, wer tann bas miffen!

Bater. — fand er, was der Furchtsame fast immer finden wurde, wenn er sich nur Beit jum Untersuchen nahme — daß er gar nicht Ursache gehabt hatte, zu erschrecken. Die Stimme tam nämlich nicht vom himmel, jondern von einem Zweize seiner Laube, auf welchem — fein lieber Papagei saß.

211e. 216!

Bater. Diefer hatte zu Saufe vermuthlich Langes weile gehabt, und weil er einige Mahle seinen Herrn nach ber Sommerlaube begleitet hatte, so suchte er ihn hier auf. Robinson hatte ihm aber die Worte, die er jest andsprach, zu verschiedenen Mahlen vorgesagt, und so batte er sie behalten.

Wie froh war Robinson, die Ursache bes neuen Schreckens entbeckt au haben! Er streckte seine Sand aus, rief: Poll und flugs hupfte das vertrautiche, kurzeweilige Ding herab auf seinen Daumen, legte den Schnabel an-seine Backen und fuhr fort au schwagen: Robinson, armer Robinson, wo bist du gewesen?

Fast bie gange Nacht hindurch konnte Robinson vor Furcht und forgfamen Gedanken kein Auge guthun. Immer ftand ihm der gräßliche Ort vor Augen, ben er gesfeben hatte, und vergebens bemubete er fich, seine Einbile

bungstraft bavon abaugieben. D, ju mas für thorichten und ichablichen Entschließungen ichreitet ber Menich, wenn bie Leibenschaften erft einmahl feinen Berftand verfinftert baben ! Robinfon faßte bundert Unschläge, fich au retten, wovon ber eine immer noch unweifer als ber anbere war. Unter andern - tonnt ihr es glauben? - befchloß er, fobalb es Zag geworben mare, Alles ju gerftoren, mas er bis jest mit fo vielem fauern Schweiße gemacht hatte. Er wollte bie Laube, worin er jest lag, bann bie Bergaunung por berfelben einreißen, und feine Lama's laufen laffen, wohin fie Enft batten. Dann wollte er eine aleiche Bermuftung mit feiner ordentlichen Wohnung pornehmen, und die ichone Baummand vernichten, die er por berfelben angelegt hatte. Endlich wollte er auch feine Barten und Pflanzungen ganglich gerftoren, bamit auf ber gangen Jufel gar feine Spur irgend eines von Menschenhanden gemachten Berte übrig bliebe.

Johannes. 3, warum benn bas?

Bater. Damit bie Wilben, wenn fle etwa einmahl in biefe Gegend tamen, gar nicht merten tonnten, bag ein Menich bafei.

Jest wollen wir ihn feinen unruhigen Gebanken überlaffen, weil wir ihm boch nicht helfen können; und indem wir uns auf unfer eigenes sicheres Lager streden, wollen wir unfern freudigen Dank dem guten Gotte bringen, ber uns in einem Lande geboren werden ließ, wo wir unter gesitteten, uns liebenden und helfenden Menschen leben, und nichts von wilden Unmenschen zu beforgen haben.

Ulle. Gute Nacht, Bater! und Dant fur Die ichone Ergablung!

## Funfzehnter Abend.

Der Bater fuhr fort:

Rinder, es ift ein mahres Sprichwort: Buter Rath tommt morgen. Das tonnen wir auch aus Robinsons Beispiele lernen.

Ihr wift, was für thörichte Entschließungen ihm gestern seine unmäßige Furcht eingab. Wohl bekam es ihm,
baß er die Ausführung derselben auf den solgenden Tag
verschieden mußte; denn kaum hatte das liebliche Tageslicht die dunklen Schatten der Nacht vertrieben, als er
die Dinge von einer ganz andern Seite betrachtete. Was
er gestern für gut, weise und nothwendig hielt, das schien
ihm jest schlecht, thöricht und unnöthig zu sein. Mit Einem Worte, er verwarf die übereilten Ausschläge, welche
die Furcht ihm eingestößt hatte, und faßte andere, welche
von der Vernunft gebilligt wurden.

Sein Beispiel, liebe Kinder, diene euch zur Warnung, daß ihr in Dingen, die einigen Aufschub leiben, nie gleich von der ersten raschen Entschließung unmittelbar zur That schreitet, sondern vielmehr, wenn es immer sein kaun, die Aussührung auf den folgenden Tag verschiebt.

Robinson fand jest, daß seine Furcht übertrieben gewesen sei. Ich bin nun schon so lange hier, dachte er, und noch nie ist ein Wilber in die Gegend meiner Wohnung gekommen. Beweis genug, daß auf der Insel selbst keine leben muffen. Aller Wahrscheinlichkeit nach kommen also zuweilen nur einige berselben von einer andern Insel herüber, um hier ihre unmenschlichen Mahlzeiten

anzustellen; und vermuthlich landen diese immer auf dem südlichen Ende der Insel, und fahren wieder ab, ohne sich weiter auf derselben umzusehen. Das ist denn abermahls ein großer Beweis von der Güte der göttlichen Vorsehung, daß ich gerade an diesen unfruchtbarsten Theil der Insel habe müssen geworfen werden, welcher der sicherste für mich war. Wie sollte ich ihr denn nicht zutrauen dürsen, daß sie nun auch ferner mich beschüßen und vor Gefahren mich behüten werde, da ihre weisen und guten Führungen mir die hieher so sichtbar gewesen sind!

Hier machte er sich nun die bittersten Vorwurfe, baß er gestern, bei seiner übertriebenen Furcht, so wenig Vertrauen auf Gott bewiesen hatte, warf sich reuevoll auf seine Knie, und bat um Verzeihung dieser seiner neuen Verschuldung. Dann trat er, gestärkt und beruhiget, ben Weg zu seiner Wohnung an, um Dasjenige ins Werk zu richten, was er nunmehr zu thun beschlossen hatte.

Johannes. Was wollte er benn nun thun?

Bater. Er wollte noch einige Beranstaltungen mehr zu seiner Sicherheit treffen, und barin handelte er überaus vernünftig. Denn, ungeachtet wir der göttlichen Borsehung zutrauen muffen, daß sie, wenn wir nach ihrem heiligen Willen zu wandeln und bestreben, und in keiner Noth verlassen werde, so muffen wir doch auch von unserer Seite nichts versäumen, was zu unserer Sicherheit und zu unserm Glücke etwas beitragen kann. Denn dazu hat eben der liebe Gott und den Verstand und alle die andern Kräfte der Seele und des Leibes gegeben, daß wir zur Beförderung unserer Glückseit sie anwenden sollen, so gut wir können.

Das Erfte, mas er vornahm, mar biefes, bag er in einer fleinen Entfernung von ber Baummanb. Die feine

Bohnung einschloß, einen bichten Wald anlegte, welcher verhindern sollte, daß seine Burg von fern gesehen werden könnte. In dieser Absicht pflanzte er nach und nach wol 2000 Sweige von dem weidenartigen Baume ein deffen leichtes Fortkommen und schnelles Wachsthum er nun schon aus Erfahrung kannte. Er pflanzte sie aber nicht in Reihen, sondern mit Fleiß unordentlich durch einander hin, damit das Ganze ein natürliches, nicht durch Menschenhände angelegtes Gebüsch zu sein scheine.

Rächstem beschloß er, aus dem Innersten seiner Höhle einen unterirdischen Gang bis an das andere Ende des nicht sehr dicken Berges durchzusühren, um im Fall der Roth, wenn seine Festung erstiegen werden sollte, sich noch durch diesen Ausweg retten zu können. Dies war aber wieder ein sehr mühseliges und langwieriges Gesschäft, und es versteht sich von selbst, daß die Schiffsbauarbeit darüber für's erste eingestellt werden mußte.

Er verfuhr aber bei Ausgrabung biefes unterirbifchen Beges eben fo, wie bie Bergleute bei Aulegung ber Stollen verfahren.

Gottlieb. Bas find bas, Stollen?

Johannes. Weißt du nicht mehr? Erst graben ja die Bergleute gerade so hinein in den Berg, als wenn sie einen Brunnen graben wollten, und das nennen sie einen Schacht; dann, wenn sie schon ein Bischen tief gegraben haben, so machen sie erst Quergänge zu den Seiten, und die nennen sie Stollen. Dann graben sie wieder einen Schacht, und dann wieder einen Stollen, bis sie an Stellen kommen, wo das Erz liegt.

Bater. Gut erklart! Run feht ihr, wenn fie fo in bie Quere (man nennt bas horigontal, auf Deutsch; mafferrecht ober magerecht) graben, so wurde ihnen bie Erbe von oben auf ben Ropf fallen, wenn fie biefelbe

nicht zu befestigen suchten. Also muffen sie, indem ste weiter arbeiten wollen, diese Erde erft durch Pfähle und Querhölger flugen, damit fle fest liege; und eben so machte es nun auch Robinson

Alle Erbe, die er heransarbeitete, warf er an die Baummand, und trat fie fest, so daß badurch nach und nach eine Erdmauer entstand, die wol seche Fuß dick und wenigstens zehn Fuß boch war. An verschiedenen Stellen hatte er kleine Löcher, wie Schießscharten, offen gelassen, um durchsehen zu können. Bugleich hatte er einige Treppen eingeschnitten, um mit Bequemlichkeit aufend absteigen, und seine Festung, wenn es einmahl nöthig sein sollte, von der Mauer herab vertheidigen zu können.

Run schien er vor einem ploptichen Ueberfalle himlanglich gesichert zu sein. Aber wie, wenn die Feinde sich einfallen ließen, ihn formlich ju belagern ? Wie ba?

Der Fall schien nicht unmöglich zu fein. Er hielt also für nöthig, sich auch barauf gesaßt zu machen, um nicht durch Hunger und Durst zur Uebergabe genöthigt zu werden. In dieser Absicht beschloß er, wenigstens Sin milchendes Lama immer auf seinem Hofraume zu halten, und zum Unterhalte besselben einen nur in der Noth anzugreisenden Heuschober in Bereitschaft zu haben; ferner so viele Käse, als er nur immer ersparen konnte, aufzubewahren, und endlich einen Vorrath von Früchten und Austern von einem Tage zum andern so lange zu sparen, als sie sich nur halten würden.

Auf die Ausführung eiens andern Ginfalls mußte er Bergicht thun, weil er vorausfah, daß fle ihm gar guviel Beit koften wurde. Er wunschte namich, die Quelle, welche nicht weit von seiner Wohnung hervorsprudelte, und einen kleinen Bach bildete, durch seinen Heinen Bach bildete, durch seinen Heinen gach bildete, durch seinen Kofraum leiten zu konnen, um, im Fall einer Belagernug, auch

mit Baffer verfehen zu fein. Aber ba hatte er eine ziemlich große Anhöhe durchsteden muffen, welches von einem einzigen Menschen ohne großen Zeitverlust nicht geschehen konnte. Er hielt es daher für besser, diesen Ginfall für jest aufzugeben, und wieder zu seiner Schiffsbauarbeit zurüczukehren.

So verstrichen ihm nun wieder einige Jahre, in welden eben nichts vorfiel, was erzählt zu werden verdiente. Ich eile also darüber hin, um zu einer Begebenheit zu kommen, welche auf das Schickfal unfers guten Freundes einen größern Ginfluß hatte, als Alles, was bisher auf der Insel ihm begegnet war.

Es war an einem schönen, warmen Morgen, als Robinson, da er schon mit seinem Schiffsbau beschäftigt
war, in einiger Entsernung von sich, undermuthet, einen
starten Ranch aussteigen sah. Seine erste Empfindung
bei diesem Anblicke war Schrecken, die zweite Neugier,
und beide trieben ihn an, so geschwind er konnte, nach
dem Berge hinter seiner Wohnung zu laufen, um von
da herab zu entdecken, was doch wol die Ursache davon
sein möchte. Raum hatte er den Berg erstiegen, als er,
zu seiner noch weit größern Bestürzung, wenigstens füns
Nachen oder Kähne am Strande, und bei einem großen
Feuer wenigstens dreißig Wische erblickte, die unter barbarischen Geberden und Freudenbezeigungen einen Rundtanz hielten.

So sehr nun and Robinson auf ein foldes Schausspiel seit vielen Jahren vorbereitet war, so fehlte boch nicht viel, daß er abermahls vor Angst und Schrecken alle Besonnenheit verloren hatte. Doch rief er diesmahl allen seinen Muth und sein Bertrauen auf Gott gesschwinder zurück, stieg eiligst hinab in seine Festung, um sich in den nöthigen Bertheidigungsstand zu sesen, legte

feine ganze Ruftung an, und faßte in dem Bertrauen auf Gott ben mannlichen Entschluß, sein Leben, so lange er tonne, zu vertheidigen. Raum hatte er die Entschllegung genommen, und durch ein turzes Gebet sich darin bestärft, als es ihm so leicht ums Derz wurde, daß er Muth genug fühlte, die Strickleiter wieder hinaufzuklettern, um die Bewegungen der Feinde von dem Gipfel bes Berges berad zu beobachten

Aber wie fchlug ihm bas Berg vor Unwillen und Entfeten, ale er ziemlich beutlich zwei ungludliche Denfchen aus ben Rahnen bolen und nach bem Fenerplate fchleppen fah! Er zweifelte nicht, bag fie zur Schlacht bant geführt merben follten, und in bemfelben Hugenblide murbe biefe Bermuthung auf die fchredlichfte Beife befätiget. Ginige ber Unmenichen ichlugen nämlich ben einen Gefangenen ju Boben, und ein paar Anbere fielen über ihn ber, vermuthlich um ihn aufzuschneiben, und ihn au ihrem abicheulichen Gastmable augubereiten. Unterbef stand ber andere Gefangene als Buschauer bei biefem unmenschlichen Schauspiele ba, bis die Reihe auch an ibn Fommen marbe. Aber ploblich, ba biefer arme Denfch mertte. Daß Ulle mit feinem gefchlachteten Unglachtagefahr ten beschäftiget waren, und eben nicht fo febr auf ihn ache teten, ergriff er, in ber Soffnung, fein Leben au retten. bie Flucht, und lief mit unglaublicher Gefchwindigfeit as rabe auf die Gegend au, wo Robinfons Bobnupa mar.

Freude, hoffnung, Furcht und Grauen ergriffen gibgleich bas herz unfere Freundes, und farbten feine Wam
gen balb mit hoher Rothe, balb mit Todtenblaffe; Frende
und hoffnung, weil er bemerkte, daß der Entronnene
viel schneller laufen konnte, als Diejenigen, welche ihn
verfolgten; Furcht und Grauen hingegen, weil der Berfolgte und die Verfolger ihren Weg gerade nach feiner

Burg zu nahmen. Jest war zwischen dieser und jenen noch ein kleiner Meerbusen, den der Unglückliche durchschwimmen mußte, wenn er sich nicht gefangen geben wollte. Allein kaum war er dabei angekommen, als er, ohne sich einen Augenblick zu besinnen, hineinplumpte, und mit eben der Schnelligkeit, die er im Laufen bewiesen hatte, nach dem gegenseitigen Ufer schwamm.

Bwei seiner Berfolger, welche die Bordersten waren, schwammen ihm nach, die Uebrigen kehrten zu ihrem verruchten Gastmahle zuruck. Mit innigem Bergnügen bemerkte Robinson, daß diese Beiden auch im Schwimmen dem Ersten bei weiten nicht gleichkamen. Dieser sich Schon gegen seine Wohnung zu, indeß jene noch nicht zur Salfte durchgeschwommen waren.

In diesem Augenblicke fühlte unser Robinson sich von einem Muthe beseelt, der so groß und seurig noch nie in ihm erwacht war. Seme Blicke sprüheten Feuer, seine Hiede sprüheten Feuer, seine Hiede schaftlichen beizuspringen; er ergriff, ohne sich einen Augenblick länger zu bedenken, seine Lanze, rannte den Berg hinab, und war in einem Huitzwissehn dem Berfolgten und seinen Berfolgern. Haltzrief er dem Ersten mit lauter, donnernder Stimme zu, indem er aus dem Gedüsche hervorsprang; halt! — Der arme Flüchtling sah sich um, und erschraft bei dem Anblicke des über und über in Felle gehüllten Robinson, den er vermuthlich für ein übermenschliches Wesen hielt, dergestalt, daß er nicht wußte, ob er sich vor ihm niederwersen oder entstieben solle.

Robinson winkte ihm mit ber hand, gab ihm zu ertennen, baß er zu seiner Beschützung ba fei, und ruckte babei allmählig gegen seine beiben Berfolger an. Jest war er so weit gekommen, baß er ben ersten mit feinem Spieße erreichen konnte. Er ermannte sich, und berfeste

thm einen so nachdrucklichen Stoß in den nackten Leib, daß er zu Boden stürzte. Der andere, welcher noch umgefähr hundert Schritte entfernt war, stupte; holte darauf einen Pfeil hervor, und schoß auf Robinson, indem dieser auf ihn losgehen wollte. Der Pfeil traf gerade die Stelle des Herzens, — aber glücklicher Weise nur so schwach, daß er von der harten Pelzjacke, wie von einem Panzer, zurückprallte, ohne ihn auch nur im geringsten zu verleben.

Robinson ließ bem Feinbe nicht Beit, einen zweiten Schuß zu thun; er rannte auf ihn zu, und streckte ihn in ben Sand, indem er eben wieber ben Bogen spannte; und jest sah er sich nach bem Geretteten um.

Der arme Flüchtling ftand zwischen Furcht und hoffnung noch auf ebenderselben Stelle, auf der ihm Robinson zugerusen hatte, ungewiß, ob Das, was vorging, zu
seiner Nettung geschehe, oder ob die Reihe jest an ihn
kommen werde. Der Sieger rief ihm zu, und winkte
ihm, herbeizukommen. Er gehorchte, stand aber bald
wieder still, trat abermahls etwas näher, und stand von
neuen still, und zwar mit sichtbarer Ungst und in der
Stellung eines Betenden. Robinson gab ihm alle erssinnlichen Beichen von Freundschaft, und winkte ihm
abermahls, herbeizutreten. Er that's, doch kniete er alle
zehn oder zwölf Schritte mit den demuthigsen Geberden
nieder, als wenn er ihm danken und zugleich ihm huldigen wollte.

Robinson nahm hierauf seine Larve ab, um ihm ein menschliches und freundliches Gesicht zu zeigen; worauf er ohne Bedenken naher trat, vor ihm niederkniete, den Boden kußte, sich platt niederlegte, und Robinsons Fuß auf seinen Nacken seine, vermuthlich zur Versicherung, daß er sein Stav sein wolle. Unser Seld, dem es mehr

um einen Freund, als um einen Sklaven zu thun war, hob ihn liebreich auf, und suchte ihn auf jede nur mogeliche Weise zu überzeugen, daß er nichts als Gutes und Liebes von ihm zu erwarten habe. Allein da war noch mehr zu thun.

Giner ber Erschlagenen, ber ben Stich nur in ben Unterleib bekommen hatte, und vermuthlich nicht tobtlich vermundet mar, fing an, fich wieder zu erholen, und etmas ausgeriffenes Gras in bie Bunbe ju ftopfen, um bas Blut au ftillen. Robinfon machte feinen Wilben aufmerkfam barauf, und biefer antwortete ihm einige Borte in feiner Landesfprache, Die Jener amar nicht verfand, abe: welche ihm doch wie Tonfpiel flangen, meil es die erfte menschliche Stimme mar, die er nach fo vieten Jahren wieder horte. Sierauf zeigte ber Indier auf fein fteinernes Beil, bann auf fich, und gab zu verfteben, baß er feinem Reinde vollende ben Reft bamit au geben muniche. Unfer Freund, ber ungern Menschenblut ver aph, und gleichwol die Nothwendigfeit, ben Bermunde ten vollig umanbringen, erfannte, gab feinem Schutgenoffen bas Beil, und manbte feine Augen meg. Diefer lief barauf bin, und fpaltete bem Bermundeten auf eis nen Streich ben Ropf bis in die Schulter berab. Dann Pam er lachend wieder jurud, und legte mit vielen fonberbaren Geberden bas Beil und die Sirnichale bes Erichlagenen, jum Beichen bes Sieges, ju Robinfons Ru-Ken nieber.

Diefer gab ihm burch Beichen ju verstehen, bag er die Bogen und die Pfeile der Getöbteten nehmen und ihm folgen solle. Der Bilbe hingegen bedeutete ihm, baß er erst die todten Körper im Sande verscharren wolle, damit ihre Gefährten, wenn sie etwa nachfolgen sollten, sie nicht finden möchten. Robinson bezeigte ihm

Beifall über diefe Borsichtigkeit, und da war er mit feinen handen so hurtig darüber aus, daß er in weniger als einer Biertelstunde schon beibe Leichname verscharrt hatte. Dann wanderten Beide nach Robinsons Wohnung, und erstiegen ben Berg.

Lotte. Aber, Bater, nun war ja Robinson ein

Mörder geworden.

Frig den. 3, bas waren ja nur Wilbe, die er umgebracht hatte; bas thut nichts!

Lotte. Ja, es maren aber boch Menschen!

Bater. Allerdings waren sie das, Frischen, und wild oder gesittet thut hier nichts zur Sache. Die Frage aber ist nur, ob er ein Recht dazu hatte, diese Unglücklichen umzubringen? Was meinst du, Johannes?

Inhannes. Ich glaube, bag er ein Recht bagu

hatte.

Bater. Und warum?

Johannes. Beil fle foldhe Unmenfchen waren, und weil fle fonft ben andern armen Wilben wurden tobt gemacht haben, ber ihnen boch wol nichts zu Leibe gethan hatte.

Bater. Aber wie konnte Robinson bas wiffen? Bielleicht hatte bieser ben Tob verdient. Bielleicht warren Diejenigen, die ihn verfolgten, Diener ber Gerechtigkeit, die von ihrem Oberhaupte bazu besehligt waren. Und bann, wer hatte Robinson zum Richter über sie bestellt?

- Nikolas. Ja, aber wenn er fle nicht gefödtet hatte, so wurden fle feine Burg gesehen haben, und dann hatten fle es ben Andern wieder ergahlt —

Gottlieb. Und dann waren fle Alle gekommen, und hatten den armen Robinson selbst umgebracht —

Fritchen. Und aufgefreffen bagu!

Bater. Jest feib ihr auf bem rechten Flede: gu feiner eigenen Sicherheit mußte er es thun; gang recht! Aber ift man benn wol berechtigt, um fein eigenes Leben gu retten, einen Andern umgubringen?

Ulle. D ja!

Bater. Warum?

Johannes. Weil Gott will, daß wir unfer Leben erhalten sollen, so lange wir nur können. Wenn also Einer uns umbringen will, so muß es ja wol recht sein, ihn erst umzubringen, damit er's muffe bleiben lafen.

Bater. Allerdings, liebe Rinder, ist eine solche Rothwehr nach menschlichen und göttlichen Gesesen recht; aber, wohl gemerkt, nur in dem einzigen Falle, wenn ganz und gar kein anderes Mittel zu unserer eigenen Rettung übrig ist. Haben wir him gegen Gelegenheit, entweder zu entsliehen, oder von Andern beschüpt zu werden, oder unsern Verfolger außer Stand zu seben, uns zu schaden, so ist ein Angriff auf sein Leben ein wirklicher Mord, und wird auch von der Obrigkeit als ein solcher bestraft.

Vergeßt nicht, liebe Kinder, Gott zu banten, daß wir in einem Lande leben, in welchem die Obrigfeit fo gute Veraustaltungen zu unserer Sicherheit getroffen hat, daß unter hunderttausend Menschen höchst selten auch uur ein einziger in die traurige Nothwendigfeit gerathen tann, von dem Rechte der Nothwehr Gebrauch maschen zu muffen.

Genug für beute!

## Sechzehnter und fiebzehnter Abend.

Rachbem bie Gesellschaft am folgenden Abend sich wieder versammett hatte, und das gewöhnliche: Ah! von Robinson! von Robinson! von Runde zu Munde gestogen war, suhr der Bater in seiner merkwürdigen Erzähstung folgendermaßen fort:

Das Schickfal unfers Robinson, liebe Kinder, das uns Allen so sehr am Herzen liegt, ist noch nicht entschieden. Er erstieg, wie wir gehört haben, mit seinem geretteten Wilden den Berg hinter seiner Wohnung, und da haben wir ihn gestern verlassen, ungewiß, was aus Beiden werden würde. Seine Lage war noch immer sehr gefährlich; benn was konnte man wahrscheinlicher vermuthen, als daß die Wilden, sobald sie ihre unmenschliche Mahlzeit würden vollendet haben, ihren ausgebliebenen beiden Gefährten nachgehen, und den entronnenen Gefangenen aussuch nachgehen, und ben entronnenen Gefangenen aussuch fand dann nicht zu besorgen, daß sie Robinsons Wohnung entdecken, sie mit Gewalt erstürmen, und ihn mit seinem Schungenossen abschlachten würden?

Robinson schauberte bei biesem Gebanken, indem er auf dem Gipfel des Berges hinter einem Baume stand, und den abschenlichen Freudenbezeigungen und Tänzen der wilden Unmenschen von ferne zusah. Er überlegte in der Geschwindigkeit, was wol am besten sei: zu stieben? oder sich in seine Burg zu begeben? Ein Gedanke au Gott, den Beschüßer der Unschuld, gab ihm Kraft und Muth, das Leste zu erwählen. Er kroch also, um

nicht gesehen zu werben, hinter niedrigem Gesträuche bis zu feiner Strickleiter fort, und befahl seinem Gefährten durch Beichen, ein Gleiches zu thun. Und so fliegen Beibe binab.

Hier machte der Wilbe große Augen, da er die bequeme und ordentliche Einrichtung der Wohnung seines Erretters sah, weil er so etwas Schönes in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen hatte. Es war ihm ungefähr eben so dabei zu Muthe, als wenn ein Landmann, der nie aus seinem Dorfe gekommen ist, zum ersten Mahle in einen Valast geführt wird.

Robinfon gab ihm burch Beiden gu verfteben, mas er von feinen graufamen Landsleuten für fich und ihn beforgte, und bedeutete ibm, daß er entfchloffen fei, fein Leben bis auf ben letten Blutstropfen gegen fie ju vertheibigen. Der Bilbe verftand ihn, machte ein grimmis ges Geficht, schwentte bas Beil, welches er noch in Sanben hatte, einige Mahle über dem Ropfe, und wandte fich barauf mit fürchterlichen Geberben brobend nach ber Seite bin, mo feine Reinde maren, als wenn er fie jum Rampfe herausfoderte, um durch bies Alles feinem Schutsberrn zu erkennen zu geben, baß es ihm gleichfalls nicht an Muth feble, fich tapfer gegen fie zu wehren. Robinfon lobte feine Serghaftigkeit, gab ihm einen Bogen nebft einem feiner Spiege (benn er hatte beren nad) und nach noch einige mehr verfertigt) in die Sand, und ftellte ibn als Schildmache an ein fleines Loch, welches er mit Aleiß in der Baumwand gelaffen hatte, und wodurch man ben 3wifchenraum überfehen fonnte, ber bas von ibm gepflangte Gebuich von ber Baummand trennte. Er felbit trat in feiner gangen Ruftung an bie andere Seite ber Band, mo er gleichfalls ein folches Bachtloch offen gelaffen hatte.

In biefer Stellung hatten sie ungefähr eine Stunde zugebracht, als sie plöstich burch ein wildes, aber noch ziemlich fernes Geschrei vieler Stimmen erschreckt wurden. Beide machten sich fertig zum Streite, und winkten Siner dem Andern zu, um sich gegenseitig aufzumuntern. Es wurde wieder sich; dann ertonte abermahls ein ähnliches Geschrei, und zwar schon etwas näher, worauf von neuen eine sürchterliche Stille solgte. Best —

Botte. D Bater, ich laufe weg, wenn fie tommen! Frischen. Pfui! wer wollte wol fo eine feige Memme fein!

Gottlieb. Las bu nur, Lotte! Robinson wird fich schon wehren; bavor ist mir gar nicht bange.

Botte. Na, ihr follt feben, fle werben ihn gewiß tobt machen!

Johannes. D ftill!

Vater. Jept ließ sich ziemlich nahe eine einzige rauhe Stimme hören, die in das Gebusch fürchterlich hineinschrie, und von dem Wiederhalle des Berges zurückgerusen wurde. Schon ftanden unsere muthigen Kämpfer bereit; schon hatte Jeder seinen Bogen gespannt, um dem Ersten, der sich würde blicken lassen, einen Pfeil in den Leib zu schießen; ihre Augen sunkelten von nuthiger Erwartung, und waren unverwandt auf diejenige Gegend des Gebüsches gerichtet, aus welcher die Stimme erschollen war —

Sier hielt ber Bater ploplich ein, und Alle beobachteten ein erwartungsvolles Stillschweigen. Endlich frageten ihn Alle mit Ginem Munde: warum er benn nicht fortfahre? Und ber Bater aufwortete:

Um euch abermahls eine Gelegenheit ju geben, eure Begierben banbigen ju lernen! Bermuthlich feib ihr jest

Wie fehr neugierig, ben Ausgang des fürchterlichen Kampfes zu wissen, der unserm Robinson bevorzustehen scheint; auch bin ich, wenn ihr es wollt, sogleich bereit, ihn euch zu erzählen. Aber wie? wenn ihr eure Reugierde bekämpftet, und die Befriedigung derselben bis auf morgen verschöbet? Ihr sollt indest euren freien Willen haben; sprecht, wollt ihr? oder nicht?

Wir wollen! wir wollen! war die allgemeine Antwort, und so wurde die Fortsehung ber Erzählung bis auf den folgenden Abend ausgesest \*).

Jeber feste unterdes, bis jum Effeu getrommelt wurde, seine gewöhnliche Sandarbeit unter lehrreichen Gesprächen fort. Einige machten Körbe, Andere Schnüre, und wiederum Andere entwarfen Riffe zu einer kleinen Festung, die man nächstens auf dem großen Sofraume aulegen wollte, und erst am folgenden Abend fuhr der Bater in der abgebrochenen Erzählung also fort:

Robinson und sein muthiger Bundesgenoffe blieben in berjenigen friegerischen Stellung, worin wir sie gestern verlassen haben, bis gegen Abend stehen, ohne fernerhin bas Geringste zu sehen und zu hören. Endlich ward es Beiden sehr wahrscheinlich, daß die Wilden von ihrem vergeblichen Nachsuchen wol müßten algestanden sein, und in ihren Kähnen sich wieder nach ihrer heimath zurückbegeben haben. Sie legten ihre Wassen nieder, und

<sup>\*)</sup> Unfere jungen Lefer muffen aber wiffen, daß aue diefe Kinder feit einiger Zeit so manche Uebung in der Gelbitüberwindung gehabt hatten, daß es ihnen gar nicht mehr fauer wurde, auch auf ihre liebsten Bergnügungen, wenn es fein mußte, mit lachendem Munde Bergicht zu thun; und sie werden wohl thun, wenn sie diese Kinder, die jest, als Manner sich sehr gut dabei befinden, darin nachjuahmen suchen.

Robinson holte etwas von seinem Borrathe jum Abende effen berbei.

Weil biefer merkultbige Tag, ber in der Geschichte unsers Freundes sich vorzüglich auszeichnet, gerade ein Freitag war, so beschloß er, seinem geretteten Wilben den Namen desselben zu geben, und nannte ihn also Freitag.

Robinson hatte jest erst Beit, ihn etwas genauer zu betrachten. Es war ein wohlgewachsener junger Mensch, ungefähr 20 Jahr alt. Seine Haut war schwarzbraun und glänzend, sein Haar schwarz, aber nicht wollicht, wie das Haar der Mohren, sondern lang, seine Nase kurz, aber nicht eingedrückt; seine Lippen waren klein, und seine Bähne weiß, wie Elsenbein. In beiden Ohren trug er allerlei Muschelwerk und Federn, worauf er sich wicht wenig einzubilden schien. Uebrigens ging er nackt vom Kopse bis zu den Füßen.

Eine von den vorzüglichsten Tugenden unsers Robinson war die Schamhaftigkeit. So groß daher auch
sein Hunger war, so nahm er sich boch erst die Beit, für
seinen nackten Hausgenossen aus einem alten Felle eine
Schürze zu schneiden, und sie dann mit Bindsaden zu besestigen. Dann gab er ihm zu versteheu, daß er sich neben ihn setzen solle, um das Abendbrot mit ihm zu essen,
hreitag (denn so wollen wir ihn kunftig auch nennen)
näherte sich ihm mit allen ersunlichen Beichen der Ehrerbietung und Dankbarkeit, kniete alsdann vor ihm nieder,
legte seinen Kopf platt auf die Erde, und septe eben so,
wie er es das erste Mahl gemacht hatte, seines Befreiers
Fuß auf seinen Nacken.

Robinsons Herz, welches die Frende über einen so lange gewünschten Gesellschafter und Freund kanm faffen kounte, hatte sich lieber durch Liebkosungen und gartliche

Umarmungen ergoffen; aber ber Bebante, baß es ju feiner eignen Sicherheit ant fein mochte, ben neuen Baft freund, beffen Bemutheart er noch nicht fannte, eine Beit lang in ben Schranken einer ehrerbietigen Unter würfigfeit ju halten, bewog ihn, die Sulbigung beffelben als Etwas, bas ihm gebuhre, angunehmen, und eine Beit lang ben Ronig mit ihm au frielen. Er agb ihm alfo burch Beichen und Geberben ju verftehn, daß er ibn awar in feinen Schut genommen habe, aber nur unter ber Bedingung eines ftrengen Gehorfams; baß er fich alfo muffe gefallen laffen, alles Das ju thuff, pber ju laffen, mas er, fein Serr und fein Ronig, ihm ju befohlen ober zu verbieten für aut erachten merbe. Er bebiente fich babei bes Borts Ragita, womit die wilden Umeritaner ihre Dberhaupter zu benennen pflegen, wie er fich glucklicher Beife erinnerte, einmahl gehört zu haben.

Mehr burch biefes Wort, als burch bie bamit verbundenen Beichen verftand Freitag bie Meinung feines Serrn, und außerte feine Bufriebenheit barüber, indem er bas Bort Ragifa einige Dable mit lauter Stimme mieberholte, babei auf Robinfon wies, und fich von neuen ibm au Sugen warf. Ja, um ju zeigen, daß er recht aut wiffe, mas es mit ber foniglichen Bewalt zu bedenten habe, ergriff er ben Spieß, gab ibn feinem Speren in bie Sand, und feste die Spige beffelben fich felbit auf bie Bruft, vermuthlich um baburch anzuzeigen, baß er mit Beib und Leben in feiner Dacht ftehe. Robinfon reichte ihm hierauf mit ber Burbe eines Fürsten freundschaft. lich bie Sand, jum Beichen feiner königlichen Suld, und befahl ihm, fich ju lagern, um die Abendmabigeit mit ihm einzunehmen. Freitag gehorchte; doch fo, daß er fich au feinen Rugen auf beu flachen Boben niederfeste, inbef Robinfon auf einer Gradbant faß.

Seht, Rinder, auf diefe ober auf eine ahnliche Weife find bie erften Ronige in ber Beit entstanden. Es maren Manner, Die an Rlugheit, an Muth und Leibesstärte andern Menichen überlegen maren. Daber famen biefe au ihnen, um fie gu bitten, fie gegen wilde Thiere, beren es anfangs mehr gab, als jest, und gegen folche Menfchen au beschüten, die ihnen Unrecht thun wollten. -Dafür versprachen fie benn, ihnen in allen Studen geborfam zu fein, und ihnen von ihren Berben und von ihren Früchten jährlich Etwas abzugeben, bamit fie felbit nicht nöthig hatten, fich ihren Unterhalt zu erwerben, fondern fich gang allein mit ber Sorge für ihre Unterthanen beschäftigen konnten. Diefe jahrliche Babe, welche die Unterthanen bem Konige zu bringen versprachen, nannte man in ber Folge ben Tribut, auf Deutsch, bie Abgaben. Go entstand bie konigliche Bewalt, fo bie Wilcht bes Gehorfams und ber Unterwürfigfeit gegen Ginen ober einige Menschen, in beren Schut man fich beaab.

Robinson war also nunmehr ein wirklicher König, nur baß seine Herrschaft sich nicht weiter, als über einen einzigen Unterthan und einige Lama's erstreckte; ben Paspagei mit einbegriffen. Seine Majestät geruhete indes, sich zu ihrem Dienstmann (Bafallen) so sehr herabzwlassen, als es ihre Burbe nur immer gestatten wollte.

Fritchen. Bas ift bas, ein Dienstmann, ober ein Bafall?

Bater. Giner, ber von einem Andern abhängt, bies fem bienen muß, und bafür von ihm beschützt wird: ein Unterthan.

Nach aufgehobener Tafel geruhete Se. Majestät in hohen Gnaden zu verordnen, wie es mit dem Nachtlager gehalten werden solle. Sie fand für aut, ihren Unter-

than — ber nun zugleich auch ihr erster Staatsmisnister und ihr Rammerdiener, ihr General, ihr Rammerherr, Oberhofmarschall und Schloßverwalter war, vor der Hand noch nicht in ihrer eigenen Höhle, sondern in ihrem Reller schlasen zu lassen, weil sie es bedenktich fand, ihr Leben und das Geheimnis des verdorgenen Ausganges aus der Höhle einem Neulinge anzuvertrauen, dessen Treue noch nicht geprüft, also auch noch nicht bewährt gefunden war. Freitag erhielt also die Anweisung, etwas Heu in den Keller zu tragen, um sich ein Lager daraus zu bereiten, indeß Se. Majestät selbst, um größerer Sicherheit willen, alle Wassen in ihr eigenes Schlasgemach trug.

Dann geruhete fie im Angefichte ihres gangen Reichs ein Beisviel von Berablaffung und Demuth zu geben. welches vielleicht das einzige in feiner Urt ift. Ihr werbet barüber erstaunen, und ihr murbet es für unglaublich halten, wenn ich euch nicht versichern konnte, bag es in ben Jahrbuchern ber Regierung unferes Robinson mit Haren Worten gelefen wird, und burch biefelben ichon lanaft weltkundig geworden ift. Konnt ihr's glauben: Robinson, ber Monarch, ber unumschränkte Ronig und Beherricher ber gangen Infel, ber Sperr über bas Leben und ben Tob aller feiner Unterthanen, verrichtete por Rreitaas Angen bas Umt einer Stallmagb, und molt, mit eigener boher Sand, die im Sofraume befinblichen gama's, um feinem erften Minifter, bem er bies Befchäft fünftig ju übertragen beschloffen hatte, au zeigen, wie er es machen muffe!

Freitag wußte noch nicht, was Das, was er feinen Berrn verrichten fah, ju bedeuten hatte; benn fein und seiner Landsleute schwacher Berstand war noch nicht barauf verfallen, daß die Milch ber Thiere wol eine nahr-

hafte und gefunde Speise sei. Noch nie hatte er Mich gekostet, und er war daher gang entzuckt über ben angenehmen Geschmack bersetben, ba ihm Robinson bavon zu kosten aab.

Nach alle Dem, was Beibe an diesem Tage ausge standen hatten, sehnten sie sich nun nach Schlaf und Ruhe. Robinson gebot baher seinem Schützling, zu Bette zu gehen; er selbst that dasselbe. Doch vergaß er nicht, ehe er sich niederlegte, Gott für die Abwendung der Geschren des Tages und für die Zuführung eines menschliechen Gehülfen indrünstig zu banken.

## Achtzehnter Abend.

Johannes. Run foll mich boch verlangen, ju boren, was Robinfon mit feinem Freitag Alles vornehmen wird.

Dietrich. D, nun wird er schon viel mehr machen können, ale vorher, weil er jeht einen Gehulfen hat!

Bater. Ihr werdet immer mehr feben, Rinder, was für große Bortheile dem Menfchen durch die Gefelligeteit zufließen, und wie viele Ursache wir alfo haben, Gott zu daufen, daß er den Trieb nach Umgang und Freundschaft mit andern Menschen uns so tief eingespflanzt hat!

Das Erste, was Robinson mit feinem Freitag am andern Morgen vornahm, war ein Gang nach der Stelle, wo die Wilden den Tag vorher ihre unmenschliche Siegesmahlzeit gehalten hatten. Im hingehen kamen sie zunächst an den Ort, wo die beiden von Robinson erschlagenen Wilden verscharrt lagen. Freitag zeigte seinem haße er wol Lust hätte, die todten Leiber wieder aufzugraben, um eine Mahlzeit davon zu halten. Aber Robinson machte ein erschrecktiches, Unwillen und Abschen ausdruckendes Gesicht, hob seine Lanze drohend empor, und gab ihm zu verstehen, daß er ihn auf der Stelle tödten würde, sobald er sich jemahls wieder einfalsen ließe, Menschensseisch zu effen. Freitag verstand die Orohung, und unterwarf sich demüthig dem Willen seines Herrn, ungeachtet er nicht begreisen konnte, was er doch für Ursache haben möchte, ihm ein Verguügen zu versagen, von dessen Abescheickeit er ann und aar keinen Beariss hatte.

Jest waren sie bei der Fenerstelle angekommen. Welch ein Unblid! Dier lagen Knochen, dort haldzernagte Fleischstücke von Menschen, und an verschiedenen Stellen war der Boden mit Blut gefärbt. Robinson mußte seine Augen davon abkehren. Er befahl Freitag, Alles auf einen Hausen zu werfen, und dann ein Loch in die Erde zu graben, und die traurigen Ueberbleibsel der Unmenschlichkeit seiner Landsleute darein zu verscharren, und Freitag gehorchte.

Robinson suchte unterdeß mit großer Sorgfalt die Asche durch, ob nicht vielleicht ein Fünktenen Feuer möchte übrig geblieden sein. Aber umsonst! Es war gänzlich ertoschen. Das war nun sehr traurig für ihn; denn nachdem der Himmel ihm einen Gesellschafter verliehen hatte, blied ihm vor der Hand fast nichts zu wünschen übrig, als — Feuer. Indem er nun mit gesenktem Kopfe daskand, und mit traurigen Blicken die todte Asche detrachtete, machte Freitag, der ihm eine Zeit lang ausmerksam

zugefehen hatte, einige ihm unverftandliche Beichen, ergriff barauf ploklich bas Beil, rannte wie ber Wind nach bem Balbe, und lief Robinson, der feine Ablicht nicht beariff. voll Bermunderung über biefes plotliche Beglaufen gurack.

Bas ift bas? bachte biefer, indem er voll Erftaunen ihm nachfab. Gollte der Undankbare bich verlaffen, bich foaar beines Beiles berauben wollen? Sollte er graufam gehug fein, fich beiner Bohnung bemachtigen, bich mit Gewalt bavon ausschließen, ober gar bich feinen unmenichlichen Landsleuten verrathen an wollen? - Schandlich! Schandlich! rief er aus, und ergriff, von Unwillen über eine fo unerhörte Undankbarkeit entbrannt, ben Spieß, um bem Berrather nachaulaufen, und ihn au binbern, feine fcwarzen Unschläge auszuführen.

. Schon hatte er mit ichnellen Schritten fich auf ben Weg gemacht, ale er ploskich Freitag in vollem Laufe aurucktommen fab. Robinfon blieb betroffen fteben, und fab mit Bermunderung, daß ber vermeinte Berrather im Beraulaufen eine Sandvoll durres Gras, aus welchem Rauch berausfuhr, in bie Sobe hielt. Jest faßte es Flamme. Freitag warf es jur Erde, legte augenblicklich noch mehr trodnes Gras und Reisholz hingu, und Robinfon fab au feinem freudigen Erstaunen in bemfelben Augenblicke ein belles, luftiges Feuer auflobern. Auf einmabl war ihm Freitage plopliches Weglaufen begreifich. und por Freude außer fich, fiel er ihm um den Sals. brudte und fußte ihn mit Inbrunft, nud bat in Gebanten ihn taufendmahl um Bergeihung, daß er einen fo umaearundeten Berbacht auf ihn geworfen hatte.

Mitolas. Aber wo mochte benn Freitag bas Feuer bergenommen haben?

Bater. Er war mit bem Beile in ben Balb gerannt, um von einem trodnen Stamme amei Solaffucte abzuhauen. Diese hatte er so geschwind und so geschieft zu reiben gewußt, daß sie sich entzündeten. Dann hatte er hurtig das glimmende Holz in etwas Sen gewickelt, und war mit diesem Heu in der Hand so schwestell, und war mit diesem Heu in der Hand so schwegung derieth das entzündete Heu in Flammen.

Freund R. Da hat mir unfer Robinfon einmahl wieder gar nicht gefallen !

Johannes. Warum nicht?

Fr. N. Darum nicht, daß er, ohne hinlangliche Angeigen von Freitags Untreue zu haben, sogleich einen so schwarzen Argwohn gegen ihn faßte. Pfui! wer wollte wol so mißtrauisch sein!

Johannes. Ja, es hatte aber body wol fein tonnen, bag es mahr gewesen mare, mas er beforgte; und ba mußte er fich boch vor ihm in Alcht nehmen!

Fr. R. Bersteh mich recht, lieber Johannes! Daß ber Gedanke an Freitags mögliche Untrene ihm einfiel, verdenke ich ihm nicht; auch das nicht, daß er ihm nachtief, um ihn zu hindern, falls er Etwas wider ihn im Schilbe führen sollte; benn diese Borsicht gegen einen noch unbekannten Menschen war allerdings nöthig und gut. Aber Das verdenke ich ihm, daß er diesen Argwohn nun gleich für gegründet hielt, daß er in Leibenschaft gerieth, und, von Unwillen entbranut, sich gar nicht einfallen ließ, daß Freitag doch wol unschuldig sein könnte.

— Nein so weit muß unser Mißtrauen gegen andere Menschen niemahls gehen, wenn wir nicht die gewissessen Beweise ihrer Untreue in Händen haben. In zweisels haften Källen muß man von Andern immer das Beste, nie das Schlimmste, vermuthen.

Bater. Gine gute Reget! Mertt fie cuch, Rinder, und richtet euch banach.

Nun, unfer Robinson war, wie gesagt, vor Freuden außer sich, da er seinen Argwohn zernichtet, und sich nun auf einmahl wieder im Besitze bes so lange entbehrten und so sehnlich erwünschten Feuers sah. Lange weidete er seine Augen an den austodernden Flammen, und konnte sich nicht satt daran sehen. Endlich nahm er einen glübenden Feuerbrand, und lief damit, von Freitag begleitet, nach seiner Wohnung.

Sier machte er augenblicklich ein helles Feuer in feiner Ruche an, legte einige Kartoffeln bagu, und flog barauf, wie ber Wind, nach feiner Serbe, um ein junges Lama zu holen. Diefes wurde geschlachtet, abgestreift, zerlegt, und ein Wiertel bavon an den Spieß gesteckt. Freitag wurde als Bratenwender bestellt.

Unterbeß daß dieser sein Umt verrichtete, schnitt Robinson ein Brussstud ab, und legte es wohlgewaschen in einen seinen Töpse. Dann schälte er einige Kartosseln, zerstampste zwischen zwei Steinen eine Handvoll Mais zu Mehl, that Beides zu dem Fleische im Topse, und goß so viel reines Wasser darauf, als ihm nöthig zu sein schien. Auch vergaß er nicht, etwas Salz dazu zu wersen, und dann seste er diesen Tops gleichfalls ans Feuer.

Lotte. D, ich weiß schon, was er davon machen wollte: — Brühfuppe!

Bater. Gang recht; eine Speife, die er nun wenige ftens in 8 Jahren nicht genoffen hatte! Ihr konnt dene ken, wie ber Mund ihm danach maffern mußte!

Freitag machte bei biefen Buruftungen große Alugen, weil er noch nicht begreifen konnte, wozu das Alles folle? Wom Rochen hatte er nie etwas gehört oder gefehen; er wußte daßer auch schlechterdings nicht zu errathen, was das Waffer im Topfe bei dem Fener solle? Als nun Robinson auf einige Augenblicke in seine Soble

gegangen war, und das Wasser im Topse ansing zu sie ben, stutte Freitag, weil es ihm unbegreislich war, was doch wol das Wasser auf einmahl in Bewegung setzen möchte? Da es aber vollends ausbrausete, und von allen Seiten ansing, überzulausen, gerieth er auf den närrischen Einfall, daß vielleicht irgend ein lebendiges Thier darin sei, welches die plöstliche Bewegung verursache; und um zu verhüten, daß dieses Thier nicht alles Wasser aus dem Topse herausdränge, steckte er hurtig seine Hagend hinein, um es zu sangen. Über in ebendemselben Augenblicke sing er ein so entsetzliches Geschrei an, daß die Velsenwand der Soble davon erbebte.

Angst und Schrecken ergriffen unsern armen Robinfon, ba er dies gewaltige Geschrei vernahm, weil er in
dem ersten Angenblicke nichts Anderes vermuthen konnte,
als daß die Wilden damären, und seinen Freitag schon
gepackt hätten. Furcht und Selbstliebe riethen ihm, sich
durch seinen verborgenen Gang auf die Flucht zu begeben, um sein eigenes Leben zu retten. Aber er verwarf
diesen Einfall augenblicklich wieder, weil er es mit Recht
für schändlich hielt, seinen neuen Hansgenoffen und Freund
im Stiche zu lassen. Ohne sich also länger zu bestinnen,
stürzte er aus der Höhle hervor, sest entschlossen, für Freitags Befreiung aus den Händen der Unmenschen noch
einmahl Blut und Leben zu wagen.

Fr. B. Co gefällft bu mir, Freund Robinson.

Bater. Er fturzte also hervor, bas Beil in ber Spand; aber — wie erstaunte er, ba er Freitag gang allein, wie einen Unstunigen, mit unaufhörlichem Geschrei umbertangen und die allerseltsamsten Geberben machen sah. Lange stand er, wie verdunt, und wußte nicht, was er bavon benten solle. Endlich tam es zu Erklärungen, und ba erfuhr er benn durch Beichen, daß bas gange

Unheil barin bestand, daß Freitag fich bie Hand ein wenig verbrannt hatte.

Diesen zu beruhigen, kostete nicht wenig Mühe. Das mit ihr aber begreisen möget (was Robinson erst ein Jahr nachher, da Freitag mit ihm reden konnte, begriff), warum dieser, nm einer solchen Kleinigkeit willen, einen so enkssehlichen Lärm machte und sich so wunderlich geberdete, so muß ich euch erst sagen, was unwissende, in ihrer Jugend nicht unterrichtete Menschen zu benken pflegen, wenn ihnen Etwas begegnet, wovon sie die Ursache nicht einzussehen vermögen.

Die armen einfältigen Menschen gerathen nämlich alse bann fast immer auf ben Gebanken, daß irgend ein unssichtbares Besen, ein Geist, die Ursache von Demjenigen sei, was sie nicht begreisen können; und sie meinen, daß bieser Geist eine solche Wirkung auf Besehl irgend eines Menschen hervorbringe, dem er dienstbar geworden sei. Sinen solchen Menschen, dem sie die Herrschaft über einen oder mehre Geister zutrauen, nennen sie dann einen Bauberer oder Heren meister, und wenn's ein Frauenzimmer ist, eine Bauberin oder Here.

Wenn, jum Beispiel, einem unwissenden Laudmanne plöglich ein Pferd oder eine Ruh krank wird, ohne daß ihm die Ursache dieser Rrankheit bekannt ist, so geräth er leicht auf den dummen Gedanken, daß irgend ein Herenmeister oder eine Here im Dorfe sei, die sein Pferd oder seine Ruh bezaubert, das heißt, durch Hülfe eines unsschaften bösen Geistes krank gemacht hätten.

Lotte. Uch ja, Bater, bas fagte ja unsere Unna auch, ba bie Ruh auf einmahl fo wenig Milch gab!

Bater. Gieb alfo Acht, liebe Lotte, auf Das, was ich euch barüber fagen will, bamit bu bem armen Mab-

den feinen Jerthum benehmen kannft, wenn bu morgen wieber kochen bilfit.

Benn nun folche einfältige Leute in biefem Aberglauben stehen, so giebt es gemeiniglich auch irgend einen liftigen und boshaften Betrüger, ber fich ihre Unwiffenheit und ihren Aberglauben ju Rute macht, um Gelb von ihnen zu ziehen. Gin folcher Betrüger beftartt fie bann in ihrem Brrthume, weiß fich eine wichtige Diene au geben, fagt, fie hatten gang Recht, bas Thier fei wirklich behert, aber wenn fie ihm nur fo ober fo viel Geld geben wollten, fo fei er im Stande, bas Thier wieder au entzaubern, ober den Banberer und ben bofen Beift au amingen, bavon abzulaffen. Das thun benn biefe einfältigen Leute, und ber Teufelsbanner (fo nennen fie ben Betrüger) macht bafür allerlei narrifche Gauteleien. Bird bas Dieh bann etwa jufälliger Beife wieder gefund, fo fchmoren fie barauf, baß es wirklich bebert gewefen, aber von bem flugen Manne (fo pflegen fie ben Betrüger auch wol zu nennen) wieder entzaubert worden fei. Stirbt aber bas Bieh, nun fo hat ber fluge Mann tanfend Musreden, wodurd er dem Bolte begreifs lich ju machen weiß, warum die Bannung, ohne feine Schuld, fruchtlos geblieben fei.

Je dummer die Menschen sind, desto mehr find sie biesem schädlichen Aberglauben ergeben. Ihr könnt also beuten, daß er vornehmlich unter den Wilchen stark in Schwange gehen muffe. Alles, was diese mit ihrem einfältigen Berstande nicht begreifen können, das schreiben sie den Wirtungen böser Geister zu; und dies war nun auch der Fall, worin sich unfer Freitag befand.

Die hatte er gebort ober erfahren, daß man Waffer beiß machen kann; nie hatte er folglich auch gefühlt, wie weh es thut, wenn man die Sand in kochendes Bas-

fer fledt; er konnte also auch schlechterbings nicht begreifen, woher die so schwerzhafte Empfindung kam, die ihn
plöglich überfiel, als das kochende Wasser seine Sand berührte. Er glaubte daher steif und fest, daß es mit
Bauberei zugehe, und daß sein Serr ein Sperenmeister
sei.

Dun, Rinder - macht euch darauf gefaßt! - es wird euch kunftig auch wol einmahl Gins und bas Unbere portommen, beffen Urfadje ihr nicht werdet beareis fen können. Ihr werdet Tafdensvieler und Gautler feben, die munderseltsame Dinge machen konnen, die & B., bem Scheine nach, einen Boget in eine Maus permanbeln, einen gefopften Bogel wieder lebendig machen u. f. w., ohne bag ibr, bei ber größten Aufmerkfamkeit, im Stande feib. Die Gaufelei zu entbeden. Wenn euch bann auch etwa ber Bedante einfallen follte: Das geht nicht mit rechten Dingen au! Der muß ein Berenmeifter fein! fo erinnert euch unfere Freitags, und feid verfichert, baß es euch eben fo, wie ihm gehts baß ihr nämlich aus Unwiffenheit Etwas für übernatur. lich haltet, mas im Grunde fehr natürlich augeht. Um euch noch mehr barauf vorzubereiten, wollen wir euch gelegentlich einige folder Zafchenfpielerfunfte erflaren, bamit ihr von biefen auf andere fchließen fonnt ..

Es kostete, wie gesagt, viele Mühe, den armen Freitag zu beruhigen, und ihn zu bewegen, sich wieder zu dem Braten zu sehen, um ihn zu wenden. Bwar that er dies endlich, aber den Topf sah er noch immer mit Grausen, und seinen Herrn, den er nun für ein übermenschliches Wesen hielt, mit surchtsamer Ehrerbietung an. In diesem Glauben bestärkte ihn die Europäische weiße Gesichtesarbe und der lange Bart besselben, wodurch er ein ganz anderes Ansehen erhielt, als Freitag

und alle feine schwarzbraunen und unbartigen Canbeleute batten.

Rikolas. Saben benn bie Bilben in Amerika teinen Bart?

Bater. Rem; und man hat baher fast burchgangig geglaubt, baß die Natur den Amerikanischen Mänsnern den Bart versagt habe; jest will man aber bemerkt haben, daß sie ihn bloß deswegen nicht haben, weil sie haare des Kinnes, sobald sie hervorwachsen, sorgfättig auszurupfen pstegen.

Brühe, Kartoffeln und Braten waren jest gar. Da es an Löffeln fehlte, so goß Robinson die Brühe aus dem Topfe, in welchem sie gekocht war, in zwei andere, um sie aus diesen zu trinken. Aber Freitag war durche aus nicht zu bewegen, einen derselben anzunehmen, weil er diese Brühe für einen Baubertrank hielt; und es schauderte ihn, da er seinen Herrn ansehen und die bezauberte Brühe trinken sah. Bon dem Braten hingegen und von den Kartoffeln aß auch er mit großem Wohlgefallen.

Wie sehr ber Genuß warmer und nahrhafter Speisen unsern Robinson erfreuen mußte, könnt ihr euch kaum vorstellen. Er vergaß darüber aller ausgestandenen Mühfeligkeiten der verstaß darüber aller ausgestandenen Mühfeligkeiten der verstoffenen kümmerlichen Jahre, vergaß, daß er noch immer auf seiner Insel war, glaubte in ein anderes Land, glaubte wieder mitten in Europa versett zu sein. So weiß die gütige Borsehung die Wunden unsers Herzens, die sie zu unserm Besten schlug, und die wir in der Empsindung des Schmerzes für unheilbar hielten, oft in einem einzigen Augenblicke durch den Balfam unverhosster Freuden gänzlich wieder zu heisent. Ob übrigens Robinson, im Genuß dieser neuen Gottesgabe, anch an den Geber derselben mit Liebe und Dankbarkeit gedacht habe, brauche ich ench wol nicht erst zu sagen.

Rach ber Mabigeit lagerte er fich in feinen Geban-Penwintel, um über die gluckliche Beranderung feines Bufandes ernfthafte Betrachtungen augustellen. Alles hatte nun eine andere, viel angenehmere Bestalt für ihn gemonnen. Sein Leben mar uun nicht mehr einfam; er hatte einen Gefellschafter, mit bem er awar noch nicht reden kounte, aber beffen bloge Gefellschaft ihm boch fcon jest jum Erofte und jur Sulfe gereichte; er hatte mieder Feuer, und ber wohlschmeckenden, gesunden Rabrungsmittel genug, um die Bedürfniffe bes Gaumens und bes Magens hinlänglich befriedigen zu konnen. Bas tann bich, bachte er, nun noch hindern, vergnügt und unbekummert zu leben ? Geneuß alfo ber mannichfaltigen Bohlthaten bes himmels! If und trint von beiner Serbe und von ben Früchten bes Lanbes bas Befte (benn du hast ja Ueberfluß an Allem), und halte bich nun burch Rube und autes Effen und Trinfen ichablos für bie ausgestandenen Mühfeligkeiten und ben Mangel der verflof. fenen Jahre! Dein Freitag mag für bid arbeiten, er ift jung und fart, und bu haft es ja um ihn verdient, baß er bein Rnecht fei. - Sier focten feine Gebanfen, benn es fam ihm eine andere Betrachtung in Die Quere.

Uber wie? dachte er, wenn beine ganze gegenwärtige Glückseligkeit einmahl wieder ein Ende nahme? Wenn Freitag fturbe? Wenn bein Feuer noch einmahl ertöfchte? Ein kalter Schauer lief ihm bei diesem Gedanken durch alle Glieder.

Und, bachte er weiter, wenn bu burch ein weichliches und wolluftiges Leben bich bann so verwöhnt hattest, baß es bir unmöglich fiele, ju ber Spärte und Armseligkeit beiner porigen Lebensart juruckzukehren? Und wenn bu bennoch bagu guruckzukehren gezwungen wurbeft? — Er fließ einen tiefen Seufzer aus.

Dann bachte er weiter: Welcher Ursache hast du es benn vornehmlich juguschreiben, daß du durch Gottes Sulfe manche Schwachheit und mauche Untugend abgelegt hast, die dir vorher eigen war? Nicht wahr, ledigslich der arbeitsamen und mäßigen Lebeneart, die du bisher zu führen gezwungen warest? Und du wolltest nun durch Müssiggang und sinnliches Bohlleben dich in Gefahr sehen, der Gesundheit des Leibes und des Geistes, welche Mäßigkeit und Arbeitsamkeit dir erworben haben, wieder vertustig zu werden? — Da sei Gott vor! bachte er, sprang von seinem Lager auf, und ging mit hastigen Schritten in seinem Hofraume auf und nieder. Freitag trug unterdeß die übrig gebliebenen Speisen in den Reller, und ging, auf Robinsons Besehl, die Lama's au melken.

Robinson suhr in seiner Betrachtung also fort: Und wenn du von nun an ein faules und schwelgerisches Leben führtest, wie lange wurde es dauern, daß du aller überstandenen Noth und der väterlichen hüfe, die dein lieber Gott dir bisher geleistet hat, vergäßest? Wie bald würdest du übermüthig, tropig, gottvergessen werden? — Schrecklich! schrecklich! rief er aus, und siel auf seine Knie, um Gott zu bitten, daß er ihn doch ja vor diesem abscheulichen Undanke bewahren möge.

Roch ftand er einige Minuten in tiefem Nachdenten; bann faßte feine Seele folgende mannliche und wahrhaft beilfome Entfolließung:

Ich will, dachte er, ber neuen gottlichen Bohlthaten zwar genießen, aber immer mit ber größten Mäßigfeit. Die einsachsten Speisen sollen auch kunftig meine Naherung sein, so groß und mannichfaltig mein Vorrath auch

immer werden mag. Meine Arbeiten will ich eben so unverdrossen fortsetzen, als bisher, ungeachtet sie nicht mehr eben so nothwendig soin werden. Un einem Tage einer jeden Woche, und dies sei der Sonnabend, will ich von eben den rohen Speisen leben, die mich bis hieher ernährt haben, und den letzen Tag eines jeden Monats will ich eben so einsam hindringen, als ich die ganze verstossen Beit meines Ausenthalts auf dieser Insel habe hindringen müssen. Freitag soll dann jedesmahl einen Tag und eine Nacht sich fern von mir in meinem Sommervalasse aushalten.

Er empfand, nachdem er biefe tugendhaften Borfate gefaßt hatte, die reine himmlische Freude, welche jedes Beitreben unfere Beiftes nach größerer Bolltommenbeit begleitet. Seine Stirn glübete, fein Berg empfand ichon jum poraus die feligen Folgen diefer freiwilligen Aufopferungen, und fchlig lebhafter; es mar ihm unaussprechlich wohl au Muthe. Uber er kannte nun ichon die Bantelmuthigteit bes menfchlichen Bergens, auch feines Bergens, und fah baher voraus, wie leicht es moglich fei, baß er biefer feiner guten Borfate wieber vergeffen toune. Er glaubte baber, daß es nicht undienlich fein werde. wenn er fich irgend ein finnliches Merkzeichen mache, bei beffen Unblick er fich täglich wieder baran erinnern tonne. In diefer Ublicht erariff er fein Beil, und hieb in die Felsenwand über bem Gingange gu feiner Soble Die beiden Borte ein: Arbeitfamfeit und Dagigfeit.

Run, Rinder, ich gebe euch bis morgen Beit, noer diesen lehrreichen Umftand in unfers Freundes Leben nachagudenken, ob vielleicht Etwas darin fei, welches ihr au eurem Besten nachahmen könntet. Wenn wir wieder aussammenkommen, sollt ihr mir eure Gedanken darüber mittheilen, so wie ich euch die meinigen sagen werde.

## Meunzehnter Abend.

Um folgenden Tage war ein Flüstern und Bischesn und eine Bewegung unter dem kleinen Wolke, daß man wohl merken konnte, es sei irgend etwas Wichtiges unter ihnen im Werke. Indeß konnte man doch nicht erfahren, was es eigentlich war, dis die Stunde zu Robinsons Erzählung geschlagen hatte. Aber da entstand denn auch ein Unlausen und ein Andräugen um den Vater her, daß dieser sich auf die Grasbank flüchten mußte, um nicht erdrückt zu werden.

Bater. Run, was giebt's, mas giebt's benn? Alle. Gine Bitte, lieber Bater! Gine Bitte!

Bater. Und mas benn für eine?

Alle auf einmahl. O, ich mochte — o, ich wollte gern, — o, und ich —

Bater. St! - Ja, da verstehe ich kein Wort, wenn ihr Alle zugleich sprechen wollt. Rebe Giner nach bem Andern! Dietrich, fange an!

Dietrich. Ich und Ritolas und Johannes wollten bitten, daß es uns erlaubt fein mochte, morgen Mittag nichts gu effen.

Gottlieb. Und ich und Frischen und Lotte wollten bitten, daß wir morgen jum Fruftud nur ein Bifichen trocken Brot, und den Abend gar nichts effen burften.

Bater. Und warum bas?

Johannes. Ja, wir wollten auch gern uns überwinden lernen.

Rifolas. Und wollten uns üben, ein wenig Sun-

ger zu ertragen, damit es uns nicht faner ankomme, wenn wir einmahl hungern muffen.

Gottlieb. Ja, und dann wollten wir Bater auch bitten, baß es uns erlaubt fein möchte, morgen Abend nicht zu Bette zu gehn, und die ganze Nacht einmahl zu wachen.

Bater. Und warum benn bas?

Gottlieb. I, weil es doch auch wol einmahl tommen tann, daß wir machen muffen, damit es uns bann nicht zu schwer werde.

Bater. Ich freue mich, Kinder, daß ihr die Nothswendigkeit einsehet, euch juweilen etwas Angenehmes mit Fleiß zu entziehen, um den Mangel desselben, wenn es sein muß, ertragen zu können. Das macht stark an Leib und Seele zugleich. Eure Bitte sei euch also geswährt, doch unter der Bedingung, daß ihr es recht gern thut, daß ihr vergnügt dabei seid, und daß ihr es frei heraussagt, wenn es euch zu schwer fallen sollte.

Ulle. O, es wird uns gewiß nicht ju schwer fallen. Fr. R. Ich folge eurem Beispiele, ihr Rleinen, und fafte morgen Abend auch.

Fr. B. Und ich bem eurigen, ihr Größeren; wir faften zusammen morgen Mittag, und bie Nachtwache balte ich mit euch Allen.

Dater. Brav! brav! - Run, ich werbe boch nicht allein, jurudbleiben auf bem Wege jum Guten? - Sort, wogu ich mich entschloffen babe.

Ihr wißt, daß ich in meiner Jugend sehr verwöhnt worden bin. Man hat mir Raffee und Thee, Bier und Wein zu trinken gegeben. Aus' eigener Narrheit habe ich, als Jüngling, mir den Schnupftaback angewöhnt. Das Alles schwächt nun den Körper gar sehr, und giebt uns so viele Bedurfniffe, daß uns alle Augenblicke Et-

was fehlt, und macht, daß wir unzufrieden sind, wenn wir es nicht haben können. Ich habe oft Kopfschmerzen; vermuthlich wurde ich sie nicht haben, wenn ich nicht von Jugend auf an warme und erhipende Getränke ware gewöhnt worden. Dies, und das Beispiel unsers Robinson, hat mich denn zu der Entschließung gebracht, von nun an auf dies Alles Berzicht zu thun. Usso von heute an ranche und schnupse ich keinen Taback mehr, von heute an trinke ich keinen Thee und Kassee, kein Bier und keinen Wein mehr, außer an Geburtstagen und andern Freudensessen, da wir gemeinschaftlich ein wenig Wein trinken wollen, um uns auch über diese Gottesgabe zu freuen, und dem Geber dassu auf anden \*).

Es wird mir fauer werben, dies Gelübbe zu erfüllen, weil ich schon so lange verwöhnt gewesen und nun schon so alt bin. Aber mag's! Desto größer wird nachher meine Freude sein, wenn ich es dennoch werde erfüllt haben. Auch die Leute werden viel dawider einzuwenden haben. Der Gine wird sagen: der will den Sonderling machen, will dem Diogenes \*\*) nachaffen! der Andere: der Mann ist milssüchtig, findet ein Bergnügen daran, sich selbst zu qualen! So werden die guten Leute sprechen; aber, liebe Kinder, wenn man Etwas thun will, das vor

<sup>\*)</sup> Wird das auch gut gehn? fagten die Leute, die von diefen Entschließungen hörten, und schüttelten den Ropf. Es wird gut gehn, antwortete der Bater; und die Erfahrung hat gelehrt, daß er Recht hatte, weil die Hamilie in eben dem Maße an Gesundheit und Stärke gewonnen hat, in welcher sie zu einer natürlichen und einsachen Lebensart zurückgesehrt ist.

Mumert. jur zweiten Muft.

<sup>\*\*)</sup> Diogenes war ein Dann, der fich Alles entjog, mas jur Erhaltung bes Lebens nicht ichlechterbings nothig ift.

Gott und dem eigenen Gewissen recht und gut ist, so muß man niemahls fragen: was werden die Leute dazu sagen? Man muß vielmehr die Leute sagen lassen, was sie wollen, und selbst thun, was man für Recht erkannt hat. And die Aerzte werden den Kopf über mich schütteln, werden mir, ich weiß nicht welche Krankheit verbeißen, weil ich aushören will, krunk an Leib und Seele zugleich zu sein; aber, liebe Kinder, wenn man das Herz hat, auf den Weg der Natur zurückehren zu wollen, so muß man nicht die Aerzte um Nath fragen, weil diese selbst davon abgewichen sind.

Ich habe geglaubt, baß es gut fei, euch dies Alles vorher ju fagen, damit ihr aus meinem Beispiele lernen möchtet, daß man Biel kann, wenn man Biel will, und daß keine bose Gewohnheit so ftark ift, daß wir sie mit Gottes Spuse nicht sollten überwinden können, wenn es uns nur ein rechter Ernst damit ist.

Run, Kinder, jum Anfange werden die jest beschloffenen Uebungen in der Enthaltsamkeit und Selbstbekampfung schon hinreichend sein. Haben wir diese glücklich
bestanden, so wird uns jede folgeude Uebung leichter werden. Alio — es bleibt dabei: Jeder thut, wozu er sich
entschlossen hat; — und nun wieder zu unserm Robinson.

Der Buftand beffelben ist jest glücklicher, als er, seit feiner Ankunft auf dieser Insel, jemahls war. Die einzige große Sorge, die ihn jest nur noch bennruhiget, ist die: daß die Wilden bald zurückkommen können, um ihre zurückgebliebenen Gefährten aufzusuchen, und es dann leicht zwischen ihm und ihnen wieder zu blutigen Sandeln kommen kann. Er zitterte vor dem Gedanken, abermahls in die Nothwendigkeit verseht zu werden, Men-

schieffal machte ihn nicht wenig befummert

Bei biefen Umftanden erfoderte bie Pflicht ber Getbit erhaltung, auf feine eigene Sicherheit, fo viel moglich. bedacht zu fein. Schon langst hatte er ben Bunfch gebegt, feine Burg au einer proentlichen kleinen Feftung maden ju founen; aber fo lange er, noch allein mar, fchien ihm die Ausführung biefes Unfchlags unmoglich au fein. Jest aber, da er zwei Urme mehr hatte, Fonute er fo etwas ichon unternehmen. Er ftellte fich alfo auf ben Bipfel bes Berges, von mannen er ben gangen Dlas überseben konnte, um den Dlan bazu zu machen. Diefer war auch balb entworfen. Er butfte nur außerhalb ber Baumwand, rund um feine Burg herum, einen etwas breiten und tiefen Graben ausstechen, von der ausgegrabenen Erbe einen Ball aufwerfen, und bie Seiten bes Grabens mit Schanzpfählen ober Dallifaben bepflangen.

Britchen. Bas find bas, Dallifaben?

Johannes. D, bu kannst auch leicht wieder was vergessen! Weißt du nicht mehr, die spisigen Pfable, die Bater um das eine Außenwerk an unserer keinen Festung so dicht neben einander gepflanzt hat, — na! das sind ja Pallisaben oder Schanzpfable!

Frischen. Uch ja! - nur weiter.

Bater. In biefen Graben beschloß er bie kleine Quelle zu leiten, die unweit seiner Wohnung entsprang, und zwar so, daß ein Theil des Bachs mitten durch seinen Hofraum flösse, damit es ihm, im Falle einer ordentlichen Belagerung, nicht an Wasser sehlen möchte.

Es hielt fchwer, alles Dies feinem Freitag burch Beichen verständlich ju machen. Indeß gludte es ihm enblich bamit; und Freitag lief barauf nach bem Go

ftade, um allerlei Berkzeuge zum Graben und Schaufeln, nämlich große Muscheln und platte scharfe Steine zu suchen. Dann festen Beide fich in Arbeit.

Ihr fonnt benten, baß bies abermahls fein leichtes Beidaft mar. Der Graben mußte, wenn er etwas belfen follte, wenigstens brei Glen tief, und jum mindeften vier Ellen breit fein. Die Länge beffelben mochte fich leicht auf 80 bis 100 Schritte belaufen, und bagu fein eifernes Bertzeug, teine Sacte, feinen Spaten, feine Schaufel zu haben! Denet einmahl nach, mas bas fagen will! Der Schangpfahle bedurfte man beinahe 400 Stud; und biefe bloß mit einem einzigen fleinernen Beile ju behauen und jugufvigen - in der That fein leichtes Unternehmen! Und bann fo mußte auch noch von ber Quelle bis au biefem Graben ein eben fo tiefer Graben aufgeworfen werden, um bas Waffer barin berguleiten; und amischen dieser Quelle und der Wohnung mar noch obenein eine kleine Unbobe, welche durchstochen werben mußte.

Alber alle diese Schwierigkeiten schreckten unsern entschlossenen Freund nicht ab. Durch ein müßiges und immer arbeitsames Leben war auch sein Muth zu jedem wichtigen Unternehmen viel größer geworden, als er bei weichlichen, iu Müßiggang und Wohleben ausgewachsenen Menschen zu sein psiegt. Mit Gott und gutem Muthe! war der Wahlspruch, mit welchem er jedes wichtige Geschäft ansing; und wir wissen schon, daß er dann auch nicht eher nachließ, als bis das Wert geendigt war.

So auch jest. Beibe, er und Freitag, arbeiteten taglich, vom fraben Morgen bis jum fpaten Abend, mit Luft und Gifer, und es war baber erstaunlich, wie viel fie, ihrer armseligen Werkzeuge ungeachtet, an jedem Sage vor fidy brachten. Sum Glud wehete zwei Monate hinter einander ein Wind, ber es den Wilben unmöglich machte, Robinfons Infel zu befuchen. Es war also auch während der Arbeit kein Ueberfall von ihnen zu besforgen.

Indef nun Robinson so arbeitete, mar er nebenbei bemüht, feinem Gehülfen nach und nach fo viel von ber Deutschen Sprache au lebren, daß er ibn berfteben founte, menn er mit ihm rebete; und biefer mar fo gelehrig, baß er in turger Beit schon recht viel begriffen hatte. Robinfon machte es babei eben fo, wie wir es mit ench gu machen pflegen, wenn wir euch Lateinisch ober Frangofisch lehren; er zeigte ihm, fo oft Dies geschehen konnte, bas Ding, wovon er redete, vor, und bann fprach er ben Ramen beffelben laut und beutlich aus. Wenn er aber pon Sachen rebete, bie er ihm nicht zeigen fonnte, fo machte er fo vernehmliche Mienen und Geberben bagu, bag ihn Freitag boch wol verfteben mußte. Go lernte diefer, noch ebe ein halbes Jahr verftrich, fo viel Deutsch, daß Beide fich ihre Gebanten fchon fo ziemlich vollständig mittheilen Fonnten.

Ein neuer Auwachs von Glückfeligkeit für unfern Robbinson! Bisher hatte er an Freitag nur einen stummen Gehülfen gehabt; nun ward er fähig, sein wirklicher Gefellschafter, sein Freund zu werden. D, wie verschwand gegen diese Freude das geringere Vergnügen, welches vorber das gedankenlose Geschwäß eines Papageien ihm verzursacht batte!

Freitag bewies sich immer mehr und mehr als einen gutherzigen, treuen jungen Menschen, in bem tein Falsch war, und schien seinem herrn mit ber aufrichtigsten Liebe zugethan zu sein. Daher gewann bem auch biefer ihn von Tage zu Tage lieber, und trug nach einiger Beit gar

tein Bebenten mehr, ibn neben fich in feiner Soble fchlafen an laffen.

In meniger als vier Monaten war die Grabenarbeit vollendet, und nun konnten sie jeden Anfalt der Wilden ziemlich ruhig abwarten. Denn ehe einer derselben über den Graben kommen und die Schanzpfähle ersteigen konnte, war es ihnen leicht, ihn entweber mit Pfeilen zu erschießen, oder mit ihren langen Spießen zu erstechen. Für ihre Sicherheit war also nun wol binfänglich gesorat.

Gines Tages, ba Robinfon und Freitag eine nabe am Strande liegende Unhohe erstiegen hatten, von der fie weit ins Deer binaus feben tonnten, gudte Freitag fehr icharf nach ber Gegend bin, wo man, wiewol nur gang buntel, einige ferne Infeln liegen fab. Muf einmahl fing er an, por Freuden zu hupfen und zu fpringen, und allerlei feltsame Geberben zu machen. Auf Robinfons Frage: was ihn ankomme? rief er freudig aus, indem er fortfuhr zu tangen: Luftig! luftig! Dort ift meine Beimath! Dort wohnen meine Landsleute! - Mus dem glübenden Gefichte und den funkeinden Angen, momit er bies ausrief, lendhtete eine recht große Liebe gu feinem Baterlande und ber Bunfch hervor, wieder bahin gu kommen. Diefe Bemerkung war feinem Serrn gar nicht angenehm, ungeachtet es fehr lobenswerth pon Freis tag mar, bag er fein Baterland mehr als andere ganber. und feine guruckgelaffenen Freunde und Unverwandten noch gartlicher, als jeden andern Menschen liebte. Ro. binfon, welcher baber Unlag nahm, zu beforgen, bag er ibn bei Gelegenheit, um feiner Landsleute willen, wol einmahl verlaffen fonne, versuchte ihn darüber auszufragen. Er fing alfo folgendes Gefprach mit ihm an, moraus ihr ben ehrlichen Freitag noch beffer werdet tennen. lernen.

Robinfon. Sattest bu benn wol Luft, wieber unter beinen Landeleuten gu leben?

Freitag. Ach ja! Ich wollte recht froh fein, wenn ich wieder bei ihnen mare.

Robinfon. Du wollteft vielleicht wieder Menfchen-fleisch mit ihnen effen?

Freitag (ernithafi). Rein! ich wollte fie lehren, daß fie nicht mehr fo wild leben, daß fle Fleisch von Thieren, und Milch, aber teine Menschen mehr effen sollten.

Robin fon. Aber wenn fle bich felbft auffragen?

Freitag. Das werden fle nicht.

Robinfon. Aber fie effen boch Menfchenfleisch?

Freitag. Ja, aber nur bas Fleisch ihrer getobteten Reinde.

Robinfon. Berftanbest bu benn wol einen Rahn gu machen, worin man überfahren tonnte?

Freitag. D ja!

- Robinfon. Run, to mache bir einen, und fahre nur immer bin zu ihnen.

hier fah Freitag auf einmahl gang ernsthaft und traurig vor fich nieber.

Robinfon. Run, mas ift bir? Borüber wirst du trauria?

Freitag. Ich bin traurig, daß mein lieber Sperr bofe auf mich ift.

Robinfon. Bofe? Bie bas?

Freitag. Ja, weil er mich von fich wegschicken will. Robinson. Du munschest bich ja bin nach beiner Seimath!

Freitag. Ja, aber, wenn mein Herr nicht ba ift, wunfcht Freitag fich auch nicht bin.

Robinfon. Mid murbe bein Bolt für einen Feind halten und auffreffen; reife also immer allein ab.

Freitag rif bei diesen Worten seinem Herrn bas Beil von der Seite, gab es ihm in die Hand, und hielt ihm den Ropf bar, damit er ihn mit dem Beile spalten mochte. Robinson. Was soll ich?

Freitag. Mich umbringen! Beffer umgebracht, ale weggeschickt!

Die Thränen stürzten ihm babei aus ben Augen. Robinson war gerührt, siel ihm in die Arme, und sagte: Sei unbekümmert, mein lieber Freitag! Ach, ich wunsche mich nicht von dir zu trennen; denn ich liebe dich herzelich. Was ich gesagt habe, sagte ich nur, um dich zu prüfen, ob ich dir wol schon eben so lieb wäre, als du mir bist. Er umarmte ihn hierauf von neuen, und wischte sich selbst eine Freudenthräne ab, die ihm aus den Augen hervoraeguvollen war.

Freitags Bersicherung, daß er wol einen Rahn maschen könne, war unserm Robinson sehr angenehm zu börren gewesen. Er saste ihn also bei der Hand, und führte ihn nach dem Orte, wo er selbst nun schon seit Jahren an einem Schiffe gearbeitet hatte. Hier zeigte er ihm den Block, der noch nicht um den dritten Theil ausgehöhlt war, und sagte ihm, wie viel Zeit er schon darauf verwandt habe.

Freitag schüttelte ben Kopf und lächelte. Auf Robinsons Frage: was er benn baran auszusehen finde? antwortete er: bas es aller ber Arbeit nicht bedurft hatte; man könne einen solchen Block viel besser, und zwar in kurzer Zeit, durch Feuer aushöhlen. Wer war froher über diese Nachricht, als Nobinson! Schon sah er ben Kahn vollendet; schon sah er sich im Geiste auf dem Meere, und landete schon, nach einer glücklichen Fahrt, in einer Gegend des festen Landes, wo Europäer waren. Wie schling ihm vor Freuden das Serz bei diesem Ge-

danken an eine fo nahe Ertöfung! — Es wurde beschlofen, bas Werk sogleich mit Unbruch bes folgenden Tages anzufangen!

Gottlieb. D, nun wird die Freude balb ans fein! Bater. Bie fo?

Gottlieb. Ja, wenn er erst ein Schiff hat, so wird er balb absegeln; und wenn er bann erst wieder in Europa ift, so kann Bater und nichts mehr von ihm ergählen.

Bater. Und wolltest bu auf bies Bergungen nicht gern Bergicht thun, wenn bu bes armen Robinsons Befreiung baburch erkaufen konntest?

Gottlieb. Uch ja, das ist auch mahr! Ich hatte es nur nicht bedacht.

Bater. Indes, wer weiß, was wieder dazwischen kommen kann, daß der Schiffsbau, oder die Abreise, doch noch eingestellt werden muß. Die Zukunft ist ein ungewisses, veränderliches Ding, und fällt gemeinigtich ganz anders aus, als wir erwartet hatten. Unsere Hoffnungen, wenn sie auch noch so zuverlässig zu sein scheinen, schlagen nicht selten fehl; und es ist daher sehr weise, sich immer in voraus darauf gefaßt zu machen.

Robinson, der Dies nun schon oft aus der Erfahrung gesernt hatte, ging jest, von Freitag begleitet, mit dem frommen Borsate nach Hause, daß er die Ersüllung seines feurigen Bunsches der allweisen und gütigen Borsehung überlassen wolle, weil diese doch besser, als er selbst wisse, was für ihn das Juträglichste sei. Und so, meine lieben Kinder, wollen wir es in ähnlichen Fällen auch machen.

## 3 manzigster Abend.

Alls die Gesellschaft am folgenden Abend wieder zusammenkam, waren die beschlossenen Uebungen der Enthaltsamkeit zum Theil schon angestellt worden. Alle waren froh und guter Dinge, und der Bater sing die Unterredung mit folgenden Worten an:

Run, Rinder, wie thut das Fasten?

Ulle. D, recht gut, recht gut!

Bater. Ihr febt, ich felbst lebe auch noch, unge achtet ich heute nur Baffer und Milch getrunten habe.

Rifolas. Wenn's barauf antame, fo wollte ich wol noch langer faften.

Ulle. D ich auch! Ich auch! bas ift ja gar nichtst Bater. Länger zu fasten ist nicht nöthig, konnte auch eurer Gesundheit schäblich werben; aber wenn ihr es wünscht, so will ich euch wol andere Uebungen vorschlagen, die euch eben so nüplich sein werben-

Alle. D ja! D ja! lieber Bater!

Bater. Für heute hat Jeder von uns genug gesthan, besonders, da diese Nacht gewacht werden soll. Aber wenn ihr wurkich Lust habt, recht tressliche Menschen zu werden, die gesund und stark an Leib und Seele, also auch fähig sind, zum Glück ihrer Nebenmenschen Biel, recht Biel beizutragen, so hört, was wir zu thun baben!

Ich will für end, die Schriften ber alten Weisen lefen, welche die Lehrer ber großen und liebenswürdigen Manner waren, die euch, da ich die alte Geschichte ergablte, fo febr gefallen haben. Darin fleben Die Borfchriften, welche jene weifen Manner ihren Schulern agben, und burch beren Erfüllung biefe ihre Schuler fo aut und groß geworden find. Wodhentlich will ich Gine Diefer Borfdriften auf eine mit Papier überzogene Zafel fchreibeif, und fie euch ertlaren. Dann will ich jedesmahl euch auch dabei fagen, was für Uebungen ihr bie Bode bindurch anftellen komt. um ench die Erfüllung einer folden Borfdrift zu einer leichten und angenehmen Gewohnheit zu machen. Aber freilich wird bas ohne Aufopfermaen nicht abgeben; ihr werdet euch oft freiwillig entschließen muffen, auf ein fehr liebes Beranugen Bergicht zu thun, und zuweilen etwas fehr Unangenehmes zu erbulben, um ench baburch nach und nach biejenige Starte ber Seele ju erwerben, welche und in ben' Stand fest, jede unerlaubte Begierde in uns ju befampfen, und jeden Berluft, jeden Mangel mit weifer Gleichmuthigfeit au ertragen. Es verfteht fich, daß mir Ermachsenen euch in allen diesen Uebungen porgeben und nichts von euch fodern werden, als was mir felbit au leiften bas Berg haben. Wollt ihr Diefen Borfchlag einaehen?

Alle gaben ihre Ginstimmung burch ein lautes Ja! und burch ein freudiges Sandeklatschen zu erkennen. Es wurde also, von diesem Augenblicke an, eine Schule der Beisheit unter ihnen errichtet, welche von andern Schulen sich vornehmlich dadurch auszeichnete, daß wöchentlich nur eine halbe Stunde gesehrt, und das Gelernte wenigstens acht Tage hinter einander recht eigentstich zur Uebung gemacht wurde. Bielleicht theilen wir unsern jungen Lesern einmahl eine Nachricht von diesen Uebungen und ihren erfreulichen Folgen mit, um auch ihnen die Mittel zu lehren, wodurch man ein vorzüglich

guter, gemeinnühiger und glücklicher Menich werben tann \*).

Best wieber ju unserm Robinson! - Rachbem bie

Man ergahlt euch bies, ihr jungen Lefer, damit ihr fehet, wie weit man es in der Geelenftarte bringen tann, wenn man von Keinen ju immer größeren Uebungen ber Stanthaftiafeit fortidreitet.

Unmert. jur zweiten Auflage.

<sup>\*)</sup> Bon bem gludlichen Erfolge nur Stwas jur Brobe. -Saft alle in biefem Buche redende Rinder hatten gar fchlechte Babne, weil man fie in ihrer Jugend fo viele warme und fuße Getrante batte trinten, und mancherlei Lectereien und erfünstelte Greifen batte effen laffen. wurde für nothig erachtet, daß die fclechteften Bahne ibnen ausgezogen murden. Da rief fie alfo ber Bater aufammen und fprach : Rinder, wir finden für gut, am euch fünftig Schmerzen ju erfparen, euch eure hohlen und faulenden Bahne ausziehen zu laffen. Das thut nun freilich weh; aber freuet euch, ba habt ihr nun einmahl eine recht tüchtige Gelegenheit, euren Duth und eure Gebuld ju üben, und euch ju einer mannlichen Ertragung funftiger Schmerzen vorzubereiten. Allein diefe Uebung muß abermable freiwillig fein ; benn fonft murbe fle nicht fruchten. Ber fie alfo freiwillig übernehmen will, ber fage 3a! -3a! ja! ja! fchrien Mue, wie mit Ginem Dunde, und mit lachendem Gefichte, ftritten fich um ben Borgug, mer ber Erfte fein folle, festen fich barauf Giner nach bem Undern mit unerschrochner Seiterfeit vor dem Babnarit nieder, und liegen fich - ich ergable bie reine Bahrbeit - ber Gine brei, ber Unbere vier, ber Dritte funf, meiftentheils große Backengahne mit tiefen Burgeln, ohne einen einzigen Laut von fich ju geben, ja faft unter beftanbigem Lachen nach einander ausreifen. Der Babnarut mar erstaunt, und betheuerte, bag ihm noch nie ein erwachfener Menich, ein Mann vorgetommen fei, ber folche au-Berorbentliche Standhaftigfeit bewiesen habe - und bem Bater fiel eine ber füßeften Freudenthranen aus ben Mugen, die er je geweint hatte.

gemelbete Berabrebung genommen war, fuhr der Bater folgenbermaßen fort:

Rinder, das, wovon ich gestern Abend beim Schluffe meiner Erzählung sagte, daß es möglich sei, hat sich nun wirklich zugetragen.

Alle. Bas benn? Bas benn?

Bater. Ich sagte, daß im menschlichen Leben umsere gewissesten Soffmungen oft ploglich vereitelt werden, und daß daher Robinson, so wahrscheinlich und so nahe seine Ertösung auch zu sein schien, doch leicht ein unvorhergesehenes Sinderniß antressen durste, welches ihn nöttige, noch länger da zu bleiben. Dieses Sinderniß nun fand sich schon am folgenden Tage ein.

Es fing nämlich mit diesem Tage abermahls die ges wöhnliche Regenzeit an, von welcher Robinson nun schon aus vielzähriger Erfahrung wußte, daß sie jährlich zweis mahl, und zwar immer um diejenige Zeit einzutreffen pflegte, da Tag und Nacht einander gleich sind. Während dieser Regenzeit, die gemeiniglich einen bis zwei Mosnate anhielt, war es unmöglich, außer dem Sause etwas zu verrichten: so start und unaushörlich strömte alsdann der Regen herab! Auch hatte Robinson bemerkt, daß in jener Weltgegend das Ausgehen und Naßwerden in dieser Jahrszeit der Gesundheit äußerst nachtheilig sei. Was war also zu thun? Der Schiffsbau mußte aufgeschoben, und die Zeit mit häuslichen Verrichtungen him gebracht werden.

Mohl bekam es nun unserm Robinson an den regnerischen Tagen und in den langen finsteru Abendstunden, daß er wieder Feuer, — noch mehr, daß er einen Gefellsschafter, einen Freund hatte, mit dem er unter gemeinschaftlichen Hausarbeiten die Zeit mit vertraulichen Geforschen vertreiben kounte! Vormable hatte er diese traus

rigen Abende allein, unbefchäftigt und im Finstern himbringen muffen; jest faß er mit Freitag bei einer Lampe, oder unweit des Kuchenfeuers, arbeitete und plauderte, und fühlte nie die Beschwerlichteit der Langweile, die so drückend ist.

Freitag lehrte ihm allerlei kleine Runfte, wodurch die Bilden ihren Bustand zu verbessern wissen; und dann lehrte Robinson ihm wieder andere Sachen, wovon die Bilden nichts verstehen. So nahmen Beide zu an Renntsissen und Geschicklichkeiten, und brachten durch gemeinschaftlichen Fleiß eine Wenge kleiner Kunstwerke zu Stande, deren Verfertigung Jedem von ihnen, wenn er sich ganz allein hier befunden hätte, unmöglich gewesen wäre. Da fühlten denn and Beide recht innig, wie gut es sei, daß die Menschen durch Geselligkeit und Freundschaft zusammengehalten werden, und nicht, wie viele wilde Thiere, einzeln auf dem Erdboden umherschmarnen!

Freitag verstand sich unter andern auf die Verfertigung der Matten aus Baumbast, die er so fein und so dicht zu kleidungsstüschen gebraucht werden konnten. Robinson lernte ihm diese Runst ab; und da versertigten Beide einen solchen Vorrath davon, als hinreichend war, um für Jeden einen ganzen Anzug daraus zu machen. O, wie freuete sich Robinson, daß ihm die beschwerliche Reidung aus steifen, ungegerbten Fellen nun endlich einmahl entbehrlich geworden war!

Ferner verstand Freitag bie Kunft, aus ben Fasern, worin die Robosnusse von der Ratur eingewickelt sind, und aus verschiedenen flachsartigen Kräutern Garn und Stricke zu dreben, welche diejenigen, die Robinson bisher gemacht hatte, bei weiten übertrasen. Aus dem Garne wußte er auf eine besondere Weise Fischnese zu knuppen:

eine Arbeit, die Beiben manchen langen Abend auf tie angenohmfte Weife verkurzte.

Bahrend diefer häuslichen Geschäftigkeit war Rosbinson vornehmlich darauf bedacht, den Verstand seines armen wilden Freundes ein wenig aufguklären, und ihm nach und nach einige wahre und würdige Begriffe von Gott beiznbringen. Wie schwach und irrig Freitags Religionskenutnis war, möget ihr aus folgendem Gesspräche zwischen ihm und seinem Herrn ersehen.

Robinfon. Sage mir doch, Freund Freitag, weißt bu demt wol, wer das Meer, die Erde, die Thiere und dich felbft erschaffen hat?

Freitag. O ja! Das hat der Tupan gethan. Robinson. Wer ift beun der Tupan?

Freitag. 3, der Donnerer!

Robinfon. Aber wer ift denn ber Donnerer?

Freitag. Ein alter, alter Mann, ber langer als alle Dinge lebt, und ber ben Donner macht. Er ift viel alter, als Sonne, Mond und Sterne, und alle Dinge fagen D zu ihm. (Das follte so viel heißen als: Alle beten ibn an.)

Robinfon. Rommen benn die Leute in beinem Baterlande irgendwo hin, wenn fie fferben?

Freitag. Freilich thun fie bas, fie kommen zum Tupan.

Robinfon. 2Bo ift benn ber?

Freitag. Er wohnt auf hohen Gebirgen.

Robinfon. Sat denn Jemand ihn da gefebeu?

Freitag. Es tommt Neiner zu ihm hinauf, als bie Dwgkakee's Giefer Name follte so viel, als Priesfter bedeuten), diese sagen D zu ihm, und erzählen uns bam wieder, was er gesprochen hat.

Robinson. Saben benn bie Leute, wenn fie nach bem Tobe au ihm fommen, es aut bei ihm?

Freitag. D ja, wenn fie recht viele Feinde ge-

fchlachtet und aufgefreffen haben.

Robinsou erschraf vor diesem kläglichen Irrthume, und sing von dem Angenblicke an, ihm bessere Begriffe von Gott und dem Leben nach dem Tode mitzutheilen. Er lehrte ihm, daß Gott ein unsschtbares, höchstmächtiges, höchstweises und gütiges Besen sei; daß er Alles, was da ist, erschaffen habe, und sür Alles sorge; er selbst aber habe nie einen Aufang genommen, sei überall zusgegen, und wisse Alles, was wir denken, reden und thun; daß er Wohlgefallen am Guten sinde, und alles Böse verabscheue; daß er daher hier und im ewigen Leben nur diesenigen glücklich machen könne, die sich von ganzem Derzen bestrebt hätten, gut zu werden.

Freitag horte diefe erhabene und troftreiche Lehre mit ehrerbietiger Aufmertfamteit an, und pragte fie tief in fein Gedachtniß ein. Er wollte immer mehr bavon wiffen, und weil Robinson eben so begierig mar, ihn au belehren, als en, von ihm zu lernen, fo fah er in kurger Beit die vorzüglichsten Religionsmahrheiten To beutlich und fo überzeugend ein, als fein Lehrer fle ihm bortragen konnte. Bon ber Beit an schätte er fich unendlich gludlich, aus feinem Baterlande auf biefe Infel geschleppt ju fein, und er machte felbft die Bemerkung, baß ber liebe Gott es boch recht gut mit ihm gemeint habe, daß er ihn in die Sande feiner Feinde habe fallen laffen, weil er fonft wol nie mit Robinfon murde befannt geworben fein; - und bann, feste er bingu, hatte ich auch ben auten lieben Gott in biefem Leben mol niemable Fennen gelernt!

Bon jest an verrichtete Robinson fein Gebet immer

in Freitags Gegenwart, und es war recht rührend anzusehen, mit welcher freudigen Andacht dieser ihm nachbetete. Und nun lebten Beide so vergnügt und glücklich, als zwei von aller übrigen Gesellschaft abgesonderte Menschen nur immer leben können.

So verstrich ihnen denn die Regenzeit, ohne daß sie es merkten. Schon klarte der himmel sich wieder auf; die Stürme schwiegen, und die schweren Regenwolken waren vorübergezogen. Robinson und sein trener Gefährte athmeten wieder eine reine, sanste, erwärmte Frühlingsluft, sühlten sich Beide neugestärkt, und schrikten daher mit großer Munterkeit zu dem wichtigen Werke, welches sie vor der Regenzeit beschlossen hatten.

Freitag, als ber Meister in ber Schiffsbaufunst, sing an, ben Stamm mit Feuer auszubrennen. Dies ging geschwind, und so gut von Statten, daß Robinson nicht umhin konnte, sich selbst einen Dummbart zu schelten, daß ihm dieses Mittel nicht auch eingefallen sei. Aber, septe er zu seinem Troste hinzu, wenn's mir nun auch eingefallen wäre, so hätte ich's doch nicht anwenden können, weil ich kein Feuer hatte!

Ihr werbet mich hoffentlich ber Mühe überheben, euch umftändlich zu erzählen, wie die Arbeit an jedem Tage weiter fortrückte, weil diese Erzählung weder angenehm, noch lehrreich sein würde. Ich begnüge mich also, nur zu melden, daß das Schiff, mit welchem Nobinson allein vielleicht nie, wenigsteus in vielen Jahren nicht, würde sertig geworden sein, jest durch ihre vereinigten Kräste binnen zwei Monaten gänzlich vollendet war. Es sehlte nur noch an einem Segel und an Rudern. In jenem machte sich Freitag, und zu diesen Robinson anheischig.

: Gottlieb. Ja, wie formte er benn ein Segel mas

chen? Dagu gebrauchte er ja Leinmand.

Bater. Leinwand ju machen verstand er nun freitich nicht, auch hatte er keinen Webstuhl dagn; aber er konnte, wie ich ench schon erzählt habe, feine Matten von Baumbast machen, und dieser bedienten sich die Wilden statt des Segeltuches.

Beide murden ungefähr ju gleicher Beit fertig, Robinson mit den Rudern, und Freitag mit bem Segel; und nun war nur noch übrig, das vollendete Schiff vom

Stapel laufen zu laffen.

Frischen. Bas ift bas?

Bater. Saft du noch niemahls zugesehn, wenn sie ein neuerbautes Schiff von dem Ufer auf die Elbe laufen laffen?

Frinchen. D ja! bas habe ich fchon gefeben.

Bater. Nun, da wirst dn bemerkt haben, daß das Schiff auf einem Gerufte von schief liegenden Balken steht. Diese Balken beißen der Stapel. Sobald nun die Reile, die das Schiff sesthalten, weggenommen werden, so schießt es auf den Balken hinab ins Wasser, und das neunt man denn vom Stapel laufen.

Bum Unglick war der Ort, wo sie das Schiff gezimmert hatten, einige tausend Schritt entfernt vom
Strande, und es war daher die Frage: wie sie es nun
so weit fortbringen sollten? Es bahin zu tragen oder
zu schieben, schien unmöglich; denn dazu war es viel zu
schwer. Was sollten sie also machen? Hier war guter
Rath einmahl wieder gewaltig theuer.

Dietrich. I, Nobinson brauchte ja um wieder solche Sebel zu machen, wie er damahls anwandte, als er die beiden großen Felsenstucke gang allein ans seiner

Sohle mälzte!

Bater. Er hatte ben Bortheil, den biefes emfache Bertzeug gewährt, nicht vergeffen; er wandte es auch jest an; aber das Fortbewegen ging bennoch fo langfam von Statten, daß er wol sah, sie würden einen ganzen Monat darauf verwenden müssen. Bum Glück erinnerte er sich zulest eines andern, eben so einfachen Hilfsmittels, besseu die Zimmerleute und andere Handwerter im Europa sich zu bedienen pflegen, um große Laften fortzuwälzen. Sie gebrauchen nämlich hiezu die Balzen

Fripchen. Bas find Balgen?

Bater. Aunde, längliche Hölger, die fich eben bestwegen, weil sie rund find, mit leichter Rühe fortwälzen laffen. Diese legen sie unter diejenige Last, die fie nach einem andern Orte hinbewegen wollen, und wenn sie dann die Last nur mit mäßigen Kräften schieben, so rollt sie mit den Balgen selbst fort.

Robinson hatte kaum ben Bersuch bamit gemacht, als er mit Bergnügen sah, wie leicht und wie geschwind sie bas Schiff sortwälzen konnten. In zwei Tagen war es schon auf dem Basser; und es machte Beiben nicht wenig Freude, zu sehen, daß es volkommen brauchbar mar.

Nun war also nichts mehr übrig, als die nöthigen Unstalten zur Abreise zu machen, das Schiff mit so vielen Lebensmitteln zu versehen, als es würde tragen können, und dann die von Beiden so sehnlich gewünschte Reise anzutreten. Aber wohin nun eigentlich? Freitags Wünsche gingen nach der Insel, auf welcher er zu hanse war; Robinson hingegen verlangte nach dem sesten Lande von Amerika zu schiffen, wo er Spanier und andere Europäer zu finden hoffte. Freitags Baterland war nur ungefähr vier Weilen, das seste Land hingegen viel weiter entsernt. Wollten sie erst nach jenem sahren, so

## 3 mangigster Abend.

Alls die Gesellschaft am folgenden Abend wieder zusammenkam, waren die beschlossenen Uebungen der Enthaltsamkeit zum Theil schon angestellt worden. Alle waren froh und guter Dinge, und der Bater sing die Unterredung mit folgenden Worten an:

Run, Rinder, wie thut das Fasten?

Ulle. D, recht' gut, recht gut!

Bater. Ihr feht, ich felbst lebe auch noch, ungeachtet ich heute nur Baffer und Milch getrunten habe.

Nikolas. Wenn's darauf ankame, fo wollte ich wol noch langer fasten.

Ulle. D ich auch! Ich auch! bas ift ja gar nichts! Bater. Länger zu fasten ist nicht nöthig, könnte auch eurer Gesundheit schädlich werden; aber wenn ihr es wünfcht, so will ich euch wol andere Uebungen vorschlagen, die euch eben so nüglich sein werden.

Alle. D ja ! D ja ! lieber Bater !

Bater. Für heute hat Jeder von uns genug get than, besonders, da diese Racht gewacht werden soll. Aber wenn ihr wurklich Lust habt, recht trefsliche Mensichen zu werden, die gesund und stark an Leib und Seele, also auch fähig sind, zum Glück ihrer Nebenmenschen Biel, recht Biel beizutragen, so hört, was wir zu thun baben!

Ich will für end, die Schriften ber alten Beisen lefen, welche die Lehrer ber großen und liebenswürdigen Manner waren, die ench, da ich die alte Geschichte ergablte, fo fehr gefallen haben. Darin fteben bie Borfchriften, welche jene meifen Manner ihren Schulern agben, und burch beren Erfüllung biefe ihre Schuler fo gut und groß geworden find. Wochentlich will ich Gine Diefer Borichriften auf eine mit Dapier übergogene Zafel fchreiben, und fie euch erflaren. Dann will ich jedesmabl euch auch dabei fagen, was für Uebungen ihr bie Bode hindurch anstellen konnt, um euch die Erfüllung einer folden Borfdrift ju einer leichten und angenehmen Gewohnheit zu machen. Aber freilich wird bas ohne Aufopferungen nicht abgeben; ihr werdet euch oft freiwillig entichließen muffen, auf ein fehr liebes Beranugen Bergicht zu thun, und zuweilen etwas fehr Unangenehmes an erdulben, um ench badurch nach und nach bieienige Starte ber Seele ju erwerben, welche und in ben' Stand fest, jede unerlaubte Begierde in une au befampfen, und jeden Berluft, jeden Mangel mit weifer Gleich= muthiafeit au ertragen. Es verfteht fich, bag mir Ermadifenen euch in allen diefen Uebungen vorgeben und nichts von euch fodern werden, als was wir felbst gu leiften bas Sers haben. Wollt ihr Diefen Borfchlag eine gehen?

Alle gaben ihre Einstimmung durch ein lautes Ja! und durch ein freudiges Sändeklatschen zu erkennen. Es wurde also, von diesem Angenblicke an, eine Schule der Beisheit unter ihnen errichtet, welche von andern Schulen sich vornehmlich dadurch auszeichnete, daß wöchentlich nur eine halbe Stunde gesehrt, und das Gelernte wenigstens acht Tage hinter einander recht eigentlich zur Uebung gemacht wurde. Vielleicht theisen wir unsern jungen Lesern einmahl eine Nachricht von diesen Uebungen und ihren erfreulschen Folgen mit, um auch ihnen die Mittel zu sehren, wodurch man ein vorzüglich Endbinson. Ter The.

guter, gemeinnutiger und gtudlicher Menfch werben tann \*).

Jest wieber ju unferm Robinfon! - Rachbem bie

Man ergahlt euch dies, ihr jungen Lefer, damit ihr febet, wie weit man es in der Geelenstärke bringen tann, wenn man von fleinen ju immer größeren Uebungen der Stanthaftigfeit fortichreitet.

Unmert. jur zweiten Auflage.

<sup>\*)</sup> Bon bem gludlichen Erfolge nur Etwas jur Brobe. -Saft alle in diefem Buche rebende Rinder hatten gar fchlechte Banne, weil man fie in ihrer Jugend fo viele warme und fuße Setrante hatte trinfen, und mancherlei Ledereien und erfünstette Speifen hatte effen laffen. wurde für nothig erachtet, daß die fchlechteften Bahne ibnen ausgezogen murben. Da rief fie alfo ber Bater aufammen und fprach : Rinder, wir finden für aut, am euch fünftig Schmergen ju ersparen, euch eure bohlen und faus lenden Babne ausziehen ju laffen. Das thut nun freilich weh; aber freuet euch, ba habt ihr nun einmahl eine recht tüchtige Gelegenheit, euren Muth und eure Geduld gu üben, und euch ju einer mannlichen Ertragung funftiger Schmerzen vorzubereiten. Allein diefe Uebung muß abermahle freiwillig fein; benn fonft murbe fie nicht fruchten. Ber fie alfo freiwillig übernehmen will, der fage Sa! -3a! ja! ja! fcbrien Mue, wie mit Ginem Dunde, und mit lachendem Gefichte, ftritten fich um ben Borgug, wer der Erfte fein folle, festen fich darauf Giner nach dem Undern mit unerschrochner Beiterfeit vor bem Rabnarat nieber, und liegen fich - ich ergable die reine Bahrheit - ber Gine brei, ber Undere vier, ber Dritte funf, meiftentheils große Backengahne mit tiefen Burgeln, ohne einen einzigen Laut von fich ju geben, ja faft unter beftanbigem Lachen nach einander ausreißen. Der Babngrut mar erstaunt, und betheuerte, daß ihm noch nie ein ermachfener Menich, ein Mann vorgetommen fei, ber folche an-Berordentliche Standhaftigfeit bewiesen habe - und dem Bater fiel eine der füßeften Freudenthranen aus den Mugen, die er je geweint hatte.

gemelbete Berabrebung genommen war, fuhr ber Bater folgendermaßen fort:

Rinber, das, wovon ich gestern Abend beim Schluffe meiner Ergählung sagte, daß es möglich fei, hat sich nun wirklich jugetragen.

Mile. Bas benn? Bas benn?

Bater. Ich sagte, daß im menschlichen Leben umfere gewissesten Soffmungen oft plöglich vereitelt werden, und daß daher Robinson, so wahrscheinlich und so nahe seine Erlösung auch ju sein schien, boch leicht ein unvorhergesehenes Sinderniß antressen durfte, welches ihn nöttige, noch länger da zu bleiben. Dieses Sinderniß nun fand sich schon am folgenden Tage ein.

Es fing nämlich mit diesem Tage abermahls die gewöhnliche Regenzeit an, von welcher Robinson nun schon
aus vielzähriger Erfahrung wußte, daß sie jährlich zweimahl, und zwar immer um diejenige Zeit einzutreffen
pflegte, da Tag und Nacht einander gleich sind. Während dieser Regenzeit, die gemeiniglich einen bis zwei Monate anhielt, war es unmöglich, außer dem Sause etwas
zu verrichten: so start und unaufhörlich strömte alsdann
der Regen herab! Auch hatte Robinson bemerkt, daß
in jener Weltgegend das Ausgehen und Naßwerden in
dieser Jahrszeit der Gesundheit äußerst nachtheilig sei.
Was war also zu thun? Der Schiffsbau mußte aufgeschoben, und die Zeit mit häuslichen Verrichtungen hinaebracht werden.

Wohl bekam es nun unferm Robinson an den regnerischen Tagen und in den langen finstern Abendslunden, daß er wieder Feuer, — noch mehr, daß er einen Gesells schafter, einen Freund hatte, mit dem er unter gemeinschaftlichen Hausarbeiten die Beit mit vertraulichen Ges sprächen vertreiben kounte! Wormahls hatte er diese traurigen Abende allein, unbeschäftigt und im Finstern himbringen muffen; jest faß er mit Freitag bei einer Lampe, ober unwelt des Küchenfeuers, arbeitete und plauderte, und fühlte nie die Beschwerlichkeit der Langweile, die so brückend ist.

Freitag lehrte ihm allerlei kleme Runfte, wodurch die Bilden ihren Buftand zu verbessern wissen; und dann lehrte Robinson ihm wieder andere Sachen, wovon die Bilden nichts verstehen. So nahmen Beide zu an Kenntwissen und Geschicklichkeiten, und brachten durch gemeinsschaftlichen Ffeiß eine Menge kleiner Kunstwerke zu Stande, deren Versertigung Jedem von ihnen, wenn er sich ganz allein hier befunden hätte, unmöglich gewesen wäre. Da fühlten denn auch Beide recht innig, wie gut es sei, daß die Menschen durch Geselligkeit und Freundsschaft zusammengehalten werden, und nicht, wie viele wilde Thiere, einzeln auf dem Erdboden umherschmärmen!

Freitag verstand sich unter andern auf die Verfertigung der Matten aus Baumbast, die er so fein und so dicht zu sieden wußte, daß sie füglich zu Rieidungsstücken gebraucht werden konnten. Robinson lernte ihm diese Kunst ab; und da versertigten Beide einen solchen Vorrath davon, als hinreichend war, um für Jeden einen ganzen Anzug daraus zu machen. O, wie freuete sich Robinson, daß ihm die beschwertiche Kleidung aus steifen, ungegerbten Fellen nun endlich einmahl entbehrlich aeworden war!

Ferner verstand Freitag die Runft, aus den Fasern, worin die Rokosnuffe von der Ratur eingewickelt sind, und aus verschiedenen flachbartigen Kräutern Garn und Stricke zu dreben, welche diejenigen, die Robinson bisher gemacht hatte, bei weiten übertrafen. Aus dem Garne wußte er auf eine besondere Weise Fischnepe zu knupfen:

eine Arbeit, die Beiben manchen langen Abend auf tie angenohmfte Beife verkurzte.

Während dieser häuslichen Geschäftigkeit war Robinson vornehmlich darauf bedacht, den Verstand seines armen wilden Freundes ein wenig aufzuklären, und ihm nach und nach einige wahre und würdige Begriffe von Gott beiznbringen. Wie schwach und irrig Freitags Religionekenntniß war, möget ihr aus folgendem Gespräche zwischen ihm und seinem Herrn ersehen.

Mobinfon. Sage mir doch, Freund Freitag, weißt bit demt wol, wer das Meer, die Erde, die Thiere und dich felbft erschaffen hat?

Freitag. O ja! Das hat der Enpan gethan. Robinson. Wer ift beun der Eupan?

Freitag. 3, der Donnerer!

Robinfon. Aber wer ift dem ber Donnerer?

Freitag. Ein alter, alter Mamn, ber langer als alle Dinge lebt, und ber ben Donner macht. Er ift viel alter, als Sonne, Mond und Sterne, und alle Dinge fagen D zu ihm. (Das follte so viel heißen als: Alle beten ihn an.)

Robinfon. Kommen beun die Leute in beinem Baterlande irgendwo hin, wenn fie fterben?

Freitag. Freilich thun fie bas, fie tommen jum Tupan.

Robinson. Wo ift bem ber?

Freitag. Er wohnt auf hohen Gebirgen.

Robinfou. Sat dem Jemand ihn da gefeben?

Freitag. Es tommt Reiner zu ihm hinauf, als bie Dwgkakee's (biefer Name follte so viel, als Prienfter bebeuten), diese sagen D zu ihm, und erzählen uns bann wieder, was er gesprochen hat.

Robinfon. Saben benn bie Leute, wenn fie nach bem Cobe ju ihm fommen, es gut bei ihm?

Freitag. D ja, wenn fie recht viele Feinde ge-

fchlachtet und aufgefreffen haben.

Robinson erschrak vor diesem kläglichen Irrthume, und sing von dem Angenblicke an, ihm bessere Begriffe von Gott und dem Leben nach dem Tode mitzutheilen. Er lehrte ihm, daß Gott ein unsschtbares, höchstmächtiges, höchstweises und gütiges Besen sei; daß er Aues, was da ist, erschaffen habe, und sür Aues sorge; er selbst aber habe nie einen Ausang genommen, sei überall zusgegen, und wisse Alles, was wir denken, reden und thun; daß er Wohlgefallen am Guten sinde, und alles Böse verabscheue; daß er daher hier und im ewigen Leben nur diesenigen glücklich machen könne, die sich von ganzem Serzen bestrebt hätten, aut zu werden.

Freitag horte diefe erhabene und troftreiche Lehre mit ehrerbietiger Aufmertfamteit an, und pragte fie tief in fein Gedachtniß ein. Er wollte immer mehr bavon wiffen, und weil Robinson eben fo begierig mar, ihn an belehren, als eu, von ihm an lernen, fo fah er in kurger Beit die vorzüglichsten Religionsmahrheiten To beutlich und fo überzeugend ein, als fein Lehrer fie ihm bortraaen konnte. Bon ber Beit an schatte er fich unenblich gludlich, aus feinem Baterlande auf biefe Infel geschleppt ju fein, und er machte felbft bie Bemertung, baf ber liebe Gott es boch recht gut mit ihm gemeint habe, daß er ihn in die Sande feiner Feinde habe fallen laffen, weil er fonft wol nie mit Robinfon murde bekannt geworden fein; - und bann, feste er bingu, hatte ich and ben guten lieben Gott in biefem Leben mol niemabis tennen gelernt!

Bon jest an verrichtete Robinson fein Gebet immer

in Freitags Gegenwart, und es war recht rührend anzusehen, mit welcher freudigen Andacht dieser ihm nachbetete. Und nun lebten Beide so vergnügt und glücklich, als zwei von aller übrigen Gesellschaft abgesonderte Wenschen nur immer leben können.

So verstrich ihnen benn bie Regenzeit, ohne baß sie es merkten. Schon klarte ber himmel sich wieder auf; bie Stürme schwiegen, und bie schweren Regenwolken waren vorübergezogen. Robinson und sein treuer Gefährte athmeten wieder eine reine, sanste, erwärmte Frühlingsluft, sühlten sich Beide neugestärkt, und schritten baher mit großer Munterkeit zu dem wichtigen Berke, welches sie vor der Regenzeit beschlossen hatten.

Freitag, als ber Meister in ber Schiffsbautunst, fing an, ben Stamm mit Feuer auszubrennen. Dies ging geschwind, und so gut von Statten, daß Robinson nicht umbin konnte, sich selbst einen Dummbart zu schelten, daß ihm dieses Mittel nicht auch eingefallen sei. Aber, septe er zu seinem Troste hinzu, wenn's mir nun auch eingefallen ware, so hätte ich's doch nicht anwenden konnen, weil ich kein Feuer hatte!

Ihr werbet mich hoffentlich ber Muhe überheben, euch umftändlich an ergählen, wie die Arbeit an jedem Tage weiter fortrückte, weil diese Erzählung weder angenehnt, noch lehrreich sein würde. Ich begnüge mich also, nur zu melden, daß das Schiff, mit welchem Robinson allein vielleicht nie, wenigsteus in vielen Jahren nicht, würde sertig geworden sein, jest durch ihre vereinigten Kräste binnen zwei Monaten gänzlich vollendet war. Es sehlte nur noch an einem Segel und an Rubern. Bu jenem machte sich Freitag, und zu diesen Robinson anheischig.

: Gottlieb. Ja, wie fomte er benn ein Segel mas

chen? Dagu gebrauchte er ja Leinmand.

Bater. Leinwand zu maden verftand er nun freis lich nicht, auch hatte er teinen Bebilicht bam; aber er fonnte, wie ich ench fchon ergablt habe, feine Matten pon Baumbaft machen, und biefer bedienten fich bie Bilden fatt bes Segeltuches.

Beide murben ungefähr ju gleicher Beit fertig, Robinfon mit ben Rudern, und Freitag mit bem Segel: und nun mar nur noch übrig, das vollendete Schiff vom Stavel laufen ju laffen.

Frischen. Was ift bas?

Bater. Saft du noch niemahls jugefeben, wenn fie ein neuerbautes Schiff von bem Ufer auf die Gibe laufen laffen?

Britchen. D ja! bas habe ich fcon gefeben.

Bater. Run, da wirft du bemerkt haben, bag bas Schiff auf einem Berufte von ichief liegenden Balten fteht. Diefe Balten beißen ber Stavel. Sobald nun bie Reile, die bas Schiff festhalten, weggenommen werben, fo ichiefit es auf ben Balten binab ins Baffer, und bas nenut man benn vom Stavel laufen.

Bum Unglick mar ber Ort, wo fie bas Schiff gesimmert hatten, einige taufend Schritt entfernt vom Strande, und es mar baber die Frage: wie fie es nun fo weit fortbringen follten? Ge bahin zu tragen ober au schieben, schien unmöglich; bem bagte war es viel gu ichwer. Was follten fie alfo machen? Sier war auter Rath einmabl wieder gewaltig theuer. .

Dietrich. 3. Robinson brauchte ja nur wieder folche Sebel au machen, wie er bemable anwandte, als er bie beiben großen Felfenstücke gang allein and feiner Höhle mälzte!

Bater. Er hatte den Bortheil, den biefes emfache Berkzeug gewährt, nicht vergeffen; er wandte es auch jest an; aber das Fortbewegen ging bennoch so langsam von Statten, daß er wol sah, sie würden einen ganzen Monat darauf verwenden müssen. Bum Glück erinnerte er sich zuleht eines andern, eben so einsachen Sulfsmittels, dessen die Zimmerleute und andere Handwerker in Europa sich zu bedienen pflegen, um große Laften sortzuwälzen. Sie gebrauchen nämlich hiezu die Walzen

Fripchen. Bas find Balgen?

Bater. Annbe, längliche Hölzer, die fich eben bestwegen, weil sie rund find, mit leichter Rühe fortwätzen laffen. Diese legen sie unter diejenige Last, die fie nach einem andern Orte hinbewegen wollen, und wenn sie dann die Last nur mit mäßigen Kräften schieben, so rollt sie mit den Walzen selbst fort.

Robinson hatte kaum ben Bersuch bamit gemacht, als er mit Bergnügen sah, wie leicht und wie geschwind sie das Schiff sortwälzen konnten. In zwei Tagen war es schon auf dem Basser; und es machte Beiden nicht wenig Freude, zu sehen, daß es volkkommen brauchbar mar.

Nun war also nichts mehr übrig, als die nöthigen Unstalten zur Abreise zu machen, das Schiff mit so vielen Lebeusmitteln zu versehen, als es würde tragen können, und dann die von Beiden so sehnlich gewünschte Reise anzutreten. Aber wohin nun eigentlich? Freitags Wünsche gingen nach der Insel, auf welcher er zu hanse war; Robinson hingegen verlangte nach dem seiten Lande von Amerika zu schiffen, wo er Spanier und andere Europäer zu finden hoffte. Freitags Baterland war nur ungefähr vier Weilen, das seite Land hingegen viel weiter entsern. Wolten sie erst nach jenem fahren, so

entfernten sie sich um einige Meilen mehr von biesem, und die Gesahr der Reise wurde also auch um so viel größer. Auf der andern Seite aber kannte Freitag nur das Fahrwasser, das heißt, die schiffbare Straße nach seiner Seimath; hingegen war die eigentliche Fahrt nach dem sellen Lande ihm völlig unbekannt. Robinson konnte sie noch viel weniger kennen, weil er auf diesem Meere noch niemahls geschisst hatte. Da war es also wieder schwer, zu wählen.

Endlich siegte Robinsons Begierde, zu gesitteten Menschen zu kommen, über alle Schwierigkeiten und über alle Schwierigkeiten und über alle Einwürse seines Gefährten. Es wurde beschlossen, daß sie gleich am folgenden Tage alle Unstalten zu ihrer Abreise machen, und dann mit dem ersten dem besten günstigen Winde in Gottes Nanien nach der Gegend absahren wollten, in welcher, nach Freitags Vermuthung, die nächste Küste des festen Landes lag.

Und hiemit genug für heute; benn es ift Beit, daß wir fetbit auch Anstalt ju unferer befchloffenen Rachtwache machen.

Man versammelte sich hierauf in einer Wachtstube, allwo die Mutter schon allerlei häusliche Arbeiten in Bereitschaft hielt, womit die Wachenden sich die Nacht hindurch die Beit vertreiben sollten. Bwei wurden jedesmahl als Schildwachen in die entserntesten Ecken des Gartens, Jeder besonders, ausgestellt, und nach Berlauf einer Niertelstunde unter Trommelschlag und Pfeisenklang von der gauzen Wache wieder abgetöset, indem zwei Undere an die Stelle traten. Nach Berlauf einer jeden Stunde wurde etwas Obst zur Erfrischung genossen.

Es war eine herrliche Sommernacht. Der halbe Mond an ber einen Seite bes himmels, und an ber andern ein fernes Bettergewölf, aus dem es unaufhörlich bliste, die Luft dabei so sanft erwärmt, die ganze schlafende Ratur so still! Alle gestanden am folgenden Morgen, daß sie nie einen Tag, geschweige eine Racht, mit mehr Bergnigen hingebracht hätten, als diese.

## Ein und zwanzigfter Abenb.

Bater. Run, Kinder, Robinson und Freitag haben eingepackt, und der Wind ist günstig. Macht euch also gefaßt, ihnen ein ewiges Lebewohl zu sagen; denn wer weiß, ob wir jemahls wieder etwas von ihnen sehen oder hören werden.

Alle (befturgt und traurig). Dh!

Bater. Da Robinson seine Burg verlassen hatte, blieb er auf dem hügel über berselben nachdenkend stehen, und hieß seinen Gefährten ein wenig vorangehen. hier überdachte er nun erst noch einmahl alle überstandene Schicksale seines einsamen Lebens an diesem Orte, und ward über die wunderbare Führung des himmels, die ihn die dahin so sichtbar geleitet hatte, tief gerührt. Ein Strom dankbarer Freudenthränen entstürzte seinen Augen. Dann hob er seine ausgebreiteten Arme gen himmel, und seine glühenden Gesühle ergossen sich une willkührlich in einem sauten Dankgebete.

Geftärkt burch biefe Gefühle, richtete er fich wieber auf, und überfah noch einmahl die ihm jest fo liebe Begend, bie er nun verlaffen follte. Es war ihm wie Ginem, ber sein Baterland verläßt, und es nie wieder zu sehen hoffen darf. Sein nasser Blick blieb liebenoll und wehmüthig haugen an jedem Baume, in dessen Berke ten ihm einst wohl gewesen war, an jedem Werke seiner Hande, welches er im Schweiße des Angesichts vollendet hatte. Es war ihm nicht anders dabei zu Muthe, als wein: er sich von eben so vielen Freunden trennen sollte. Und da er nun vollends seine am Fuße des Berges im Grase weidenden Lama's erblickte, mußte er das Gesicht wegkehren, um in seiner Entschließung zur Abreise nicht wankend zu werben

Endlich hatte er ausgekampft. Er ermannte sich, breitete seine Urme gegen die ganze Gegend aus, als wenn er Alles, was darin war, umarmen wollte, und rief mit lanter Stimme aus: Lebt wohl, ihr theuren Beugen meiner überstandenen Leiden! Lebt wohl! wohl! wohl! — das leste Wohl rerlor sich in lautem Schluchzen. Jest richtete er uoch einmahl seine Augen gen Himmel, und trat entschlossen den Weg zum Strande an.

Im Weggehen bemerkte er fejnen trauten Pol, der von Baum zu Baum neben ihm herflatterte. Er konnte dem Berlangen, ihn mitzunehmen, nicht widerstehen, streckte die Hand gegen ihn aus, und rief: Pol, Pol! und Polchen hüpfte hurtig herab, kletterte gaukelnd von seines Herrn Hand auf seine Schultern, und blieb da siene. So kam Robinson bei seinem, ihn mit Ungeduld erwartenden Freitag an, und Beide sliegen in das Schiff.

Es war der 30ste des Reismondes (Novembers), Bormittags um 8 Uhr, im neunten Jahre des Aufenthalts unsers Freundes auf dieser einsamen Jusel, als sie bei völlig heiterem Better, und mit frischem, günftigen Winde vom Lande abstießen. Sie waren aber kaum

einige tansend Schritte fortgesegelt, als fle an ein Riff von Klippen kamen —

Lotte. D, sage une doch erft, was das ist, ein . Riff?

Bater. So nemen die Schiffer eine Reihe aneinanderhangender Felsen, die entweder unter dem Baffer verborgen liegen, oder hie und da hervorragen. Dieses Riff, oder diese Felsenkette, lief von einem Borgebirge der Insel, über zwei Deutsche Meilen weit, schief in die See hinein. Darüber wegzusahren, schien Beiden gefährlich zu sein; also gaben sie dem Segel eine andere Richtung, um der Felsenreihe durch einen Umweg auszubengen.

Rifolas. Bie tomten fie benn aber wiffen, wie weit bas Riff ins Meer hinauslief, wenn bas Baffer barüber binfloß?

Bater. Das konnten fie aus den Brechungen der Meereswogen sehen, die an solchen Orten, wo Felsen verborgen sind, höher aufbrausen, und zugleich schammen, weil sie von den unter dem Wasser befindlichen Felsen ausgehalten und gebrochen werden.

Raum hatten sie nun die äußerste Spipe des Riffs erreicht, als ihr Rahn auf einmahl mit solcher Geschwindigkeit fortgeriffen wurde, als wenn sie viele Segel auf einmahl angesept, und den stärksten Sturmwind im Rücken gehabt hätten. Beide erschraken, und strichen geschwind das Segel, weil sie glaubten, daß ein plöplicher Windstoß Schuld daran wäre. Aber das half nichts, es schoß vielmehr der Rahn noch eben so schnell als vorher durch die Flut dahin; und nun sahen sie zu ihrem Schrecken, daß sie mitten auf einem reißenden Meerstrome sich befänden.

Frischen. 3, find benn im Meere auch Strome? Bater. D ja, Frischen! Beil ber Grund bes

Meeres eben so ungleich, als die Oberstäche des festen Landes ist; weil es da eben so, wie hier auf dem Lande, Berge, Hügel und Thäler giebt; so bekommt das Wassernach den niedrigen Gegenden hin einen starken Schuß, und daher entstehen oft mitten im Meere eben solche große Ströme, als unsere Ste ist, und die pstegen gemeiniglich sehr reißend zu sein. Da ist es denn oft gestährlich sur die Schisse, besondert für die kleinen, wenn sie auf einen solchen Meerstrom gerathen, weil sie nicht im Staude sind, wieder davon abzukommen, und oft wolf sunfzig und mehr Meilen weit ins Meer verschlagen werden.

Gottlieb. Uch, armer, armer Robinson! Wie wird bir's nun geben?

Lotte. Ware er boch nur auf seiner Infel geblieben! Ich bachte es wol, daß wieder was daraus herkommen wurde!

Bater. Diesmahl war es nicht Borwis, nicht Leichtsinn, wodurch er zu der Reise augetrieben wurde. Er hatte vielmehr die vernünftigsten Beweggründe dazu gehabt. Alles also, was ihm jest begegnete, durfte er für eine göttliche Schickung halten; und in diese hatte er sich ergeben.

Beide strengten alle ihre Krafte an, um, wo möglich, den Kahn durch Rudern aus dem Strome hinausquarbeiten; aber vergebens! Gine unwiderstehliche Gewalt riß sie mit der Schnelligkeit eines Pfeiles dahin,
und schon waren sie so weit fortgetrieben, daß sie das
flache Land ihrer Insel aus dem Gesichte verloren. Ihr Untergang schien nun unvermeiblich zu sein; denn es
konnte höchstens nur noch eine halbe Stunde währen,
so waren auch die höchsten Gipfel der Berge aus ihrem
Gesichte verschwunden; und wenn dam auch die Gewalt des Stromes über kurz ober lang nachluß, fo war es ihnen boch unmöglich, den Ruckweg nach der Infel zu finden, weil fle keinen Nordweiser oder sogenannten Kompaß hatten —

Frigen. Reinen -?

Bater. Reinen Rompaß, fage ich. Nitolas, der ein Schiffshauptmann werden will, wird dir fagen, was bas ift.

Nikolas (ladend). Wenn ich alles Undere, was dazu gehört, auch schon so gnt wüßte, als Das! — Frischen, das ist eine Magnetnadel in einem kleinen runden Käftchen —

Frischen. Ja, was ist benn eine Magnetnabel? Nifolas. Das ist eine ordentliche Rabel von Stahl, die man mit einem gewissen Steine bestrichen hat; welcher der Magnet, auf Deutsch, der Nordstein, genannt wird. Dadurch hat die Nadel die wunderbare Eigenschaft gekriegt, daß sie immer nach Norden — dort hin über Bandsbeck hinaus — weiset. Das uach richten sich dem die Schiffer, wenn sie nichts mehr als Luft und Basser sehen können; sonst würden sie auf dem großen Meere sich bald verirren, und gar nicht wissen, nach welcher Simmelsgegend sie hinsegeln muffen.

Bater. Saft bu bas verftanben, Frit?

Frischen. Ja! Rur gu!

Bater. Da also Robinson einen solchen Nordweisfer nicht hatte, so war es ihm unmöglich, sich wieder zurückzusinden, sobald er die Insel völlig aus den Augen verlor. Und welch ein schrecklicher Bustand wartete seiner dann! Mitten auf das Weltmeer getrieben zu werden, in einem kleinen unsichern Nachen, und nur auf einige Tage Lebensmittel zu haben! Kann auch etwas Fürchterlicheres erdacht werden?

Aber her zeigte es sich recht sichtbarlich, mas für ein unaussprechlich großer Schap eine mahre Frömmigfeit und ein gutes Gewissen in Noth und Unglück sind! Hätte Robinson diese nicht gehabt, wie hätte er die überwältigende Last dieses neuen Leidens ertragen können? Er würde in Berzweislung gerathen sein, und seinem gequätten Leben ein Ende gemacht haben, um dem langsamen und schrecklichen Tode des Hungers zu entgehen.

Sein Gefährte, beffen Gottesfurcht moch nicht fo fest gegründet, und noch nicht burch so viele und lange Leiden gestärkt mar, als die Frommigkeit feines Berrn, mar wirklich der Berameiflung nabe. Unfabig, ferner au arbeiten, und völlig muthlos, legte er bas Ruber nieder, fah feinem Seren fläglich ind Geficht und fragte: ob fle nicht über Bord fpringen wollten, um all bem Jammer, ber ihnen bevorftehe, auf einmahl burch den Zod an ents geben? Robinfon redete ihm erft liebreich ju, und fuchte ibm Duth einzusprechen; bann verwies er ibm mit fanfter Stimme feinen fcmachen Glauben an die alles. lentende göttliche Borfehung, und erinnerte ihn an Das. mas er ihm babon gelehrt hatte. Stehen wir, feste er bingu, etwa nur gu Lande in Gottes, bes Mumachtigen, Sand? Ift er nicht auch Serr bes Weltmeers, und fann er, wenn es ihm gefällt, nicht auch diefen wilden Fluten gebieten, daß fie uns wieder an einen fichern. Ort führen muffen? Ober meinft bu, baß bu bich feiner Serrichaft entziehen könneft, wenn bu ins Deer fpringft? Biffe, unbefonnener Jungling, daß beine unfterbliche Seele immer und emig ein Unterthan in Gottes unermeflis chem Reiche bleibt, und daß es ihr unmöglich mohl barnach geben fann, wenn fie, ale eine Emporerinn gegen Gott, aus biefem Leben flüchtet, ohne erft ben Ruf iferes Schopfers abzuwarten.

Freitag fühlte die Bahrheit dieser Vorstellungen in dem Immersten seiner Seele, und schamte sich seiner Kleine müthigkeit. Auf Rodinsons Bureden ergriff er wieder das Ruder, und Beide suhren unaushörlich sort zu arbeiten, ungeachtet nicht die mindeste Hossinung war, daß es etwas helsen werde. Dies, sagte Rodinson, ist unsere Psicht. So lange noch ein Fünkchen Leben in uns ist, müssen wir unser Mögliches thun, es zu erhalten. Dann können wir wenn es sein muß, mit dem tröstenden Bewußtsein sterben, daß Gott es so gewollt habe. Und sein Wille, sieder Freitag, suhr er mit erhöhter Stimme und in edlem Eiser sort, sein Wille ist immer gut, immer gut und weise, auch wenn wir schwachen Erdenwürmer es nicht begreisen können!

Der gewaltige Strom schof indes unaushörlich fort, mit ihm ber Kahn, und von der fernen Insel ragten jest nur noch die Gipfel einiger Berge hervor. Jest war nur noch die Spise eines einzigen Berges zu sehen, der auf der Insel der höchste war; und nun war alle Hoffnung einer möglichen Errettung dabin!

Aber, wenn alle menschliche Huse verschwindet, wenn die Noth unglücklicher Menschen auss höchste gestiegen ist, und nirgends, nirgends mehr ein Rettungsmittel übrig zu sein scheint, dann, liebe Kinder, dann psiegt die Sand der allessenkenden göttlichen Worsehung am sichtbarsten einzugreisen, und uns durch Mittel zu helsen, die wir gar nicht vorausgesehen hatten. So ging's auch hier. Indem Robinson selbst alle Hossinung des Lebens nun schon sur gänzlich verschwunden hielt, und vor Mattigkeit zu rudern aushören mußte, merkte er plöplich, daß die Schnelligkeit der Bewegung des Kahns etwas

vermindert wurde. Er sah ins Wasser, und sand es weniger trübe, als es vorher gewesen war. Ein zweiter Blick auf die Oberstäche des Wassers überzeugte ihn, daß der Strom sich hier getheilt habe, und daß der stärkste Urm desselben gegen Norden ströme, indeß der andere, minder schnellstießende, auf dem ihr Nachen jest fortschwamm, sich durch eine Krümmung wieder nach Süden drebe.

Mit unaussprechlicher Freude rief er feinem ichon balb tobten Gefährten au: Munter, Freitag! Gott will, daß wir leben follen! Dann zeigte er ihm ben augenscheinlichen Grund feiner Soffnung, und vor Freude jauchzend, griffen Beibe eiligst wieder zu ben Rubern. bie fie eben aus ganglicher Entfraftung niebergelegt hatten. Geftartt burch bie unermartete fuße Soffnung bes Lebens, arbeiteten fie mit unbeschreiblicher Unftrengung bem Strome entgegen, und faben mit Entguden, bag ihre Bemuhung diesmahl nicht vergebens mar. Robinfon, beffen Geele burch eine lange Reibe von Unglucks. fällen genbt mar, feine Aufmertfamteit auf jeden befonbern Umftand zu richten, bemerkte, baß ihnen jest auch ber Bind zu Statten fommen werbe. Augenblichich fvannte er bas Segel aus; ber Bind blies lebhaft hinein, und, ba Beibe mit ben Rubern nachhalfen, fo hatten fie in furger Beit die unbeschreibliche Freude, fich aus bem Buge bes Stroms binaus und auf ber fanftbewegten Oberfläche bes ftillftebenben Meeres au feben.

Freitag weinte laut vor Freuden, fprang auf, und wollte feinem Herrn um den hals fallen. Diefer aber bat ihn, seine Empfindung für jest zu mäßigen, weil noch ein gutes Stück Urbeit für sie übrig sei, bevor sie sich ganz für gerettet halten könnten. Sie waren nämlich schon so weit verschlagen worden, daß sie von der ganzen

Infel nur noch ein fleines, schwarzes, undentliches Flechen am außersten Gesichtstreise ober Sorigonte erblickten.

Frigen. Um Sprigonte? Bas ift bas?

Bater. Frischen, wenn du braußen auf dem freien Felde bift, kommt dir's da nicht vor, als ob der himmel rund umher, wie ein großes Gewölbe, bis auf die Erde herabgehe?

Frischen. Ja!

Bater. Nun, ber Kreis so rund heruft, wo die Erde ausguhören, und der himmel angusangen scheint, ber wird der Gesichtskreis, und, mit einem fremden Borte, der horizont genannt. Bald soust du mehr das bon bören.

Unsere munteren Schiffer ruberten so rastlos zu, und ber Wind blies so frisch gegen die Ostseite der Insel, auf welche sie jest lossegelten, daß sie in kurzer Zeit schon wieder Berge hervorragen sahen. Frisch! rief Robinson seinem Gefährten zu, der im Vordertheite saß, folglich der Jusel den Rücken zukehrte: frisch, Freitag! Das Ende unserer Mühseligkeit kommt näher! Aber er hatte diese Worte-kaum ausgesprochen, als der Kahn einen so heftigen Stoß empfing, daß beide Ruderer von ihren Sigen hinab der Länge nach auf den Schiffsboden hinstürzten. In dem Augenblicke stand der Kahn selbst still, und die Wellen singen an, über Bord zu schlagen.

Mutter. Ja, Kinder, so gern ich auch, wie ihr, auf das Abendessen Berzicht thäte, wenn wir unsern armen Freund dadurch retten könnten, so mussen wir doch jest ausbrechen. Das Essen wartet auf uns; schon zweimabl bat Sannchen gerusen.

Alle. Db1

### 3mei und zwanzigster Abend.

Einige Bugleich. D, nun geschwind, lieber Bater, bag wir nur erst hören, was aus dem armen Robinson geworden ift.

Bater. Gben, da er sich für gerettet hielt, stürzte er, wie wir gehört haben, in ein neues Unglück, welches teicht noch größer werden konnte, als dasjenige, dem sie so eben erst entgangen waren. Der Kahn saß plöstich seit, und die Wellen singen an, über Bord zu schlagen. War nun Dasjenige, wovon das Schiff sestgehalten wurde, eine Felsenspise, so war es, aller Wahrscheinsichkeit nach, um sie geschehen!

Robinson untersuchte, so geschwind als möglich, mit bem Ruber den Grund des Wassers, und da er ihn rund um das Schiff herum sest, und das Wasser nicht über eine halbe Elle tief sand, so besann er sich keinen Augenblick, sondern sprang über Bord. Freitag solgte seinem Beispiele, und Beide sanden zu ihrem großen Troste, daß es nur eine Sandbank, und kein Felsen sei, worauf sie gerathen waren.

Sie strengten barauf alle ihre Kräfte an, um ben Rahn wieder zuruck ins tiefere Baffer zu fchieben. Es gelang ihnen; bas Schiff wurde flott, und Beide sprangen wieder hinein.

Lotte. Run wird der arme Robinson gewiß ben Schnupfen triegen, weil er fich die Fuße naß gemacht hat!

Bater. Liebe Lotte, wenn man burch eine arbeits

same und natürliche Lebensart sich erst so abgehartet hat, als Robinson, so pflegt man von einer folchen Aleinigsteit ben Schnupfen nicht mehr zu bekommen! Sei deßswegen nur unbeforgt!

Johannes. I, davon kriegen wir ja nicht eine mahl ben Schunpfen! Wie oft find uns im vorigen Winter die Fuße nas geworden!

Bater. Gin Beichen, bag unfere Urt gu leben euch auch ichon etwas abgehartet hat.

Nachdem sie nun das eingespripte Wasser, so gut es mit den Rudern und Händen gehen wollte, wieder ausgeworsen hatten, beschlossen sie, vorsichtiger zu Werke zu gehn, und vhne Segel zu sahren, damit sie die Lenkung des Schisses besser in ihrer Gewalt hätten. So ruderten sie also längs der Sandbank hin, in der Hossung, daß sie bald ein Ende nehmen werde. Aber sie mußten wol erst vier gute Stunden schissen, ehe diese Hossung erfüllt wurde; so weit lief die Bank von Norden nach Süden hin! Nobinson merkte, daß sie sich dies in diesemge Gegend des Meeres hin erstrecke, wo er vor neum Jahren Schissbruch ersitten hatte, und daß es also eben dieselbe sei, aus welcher das Schiss damahls gestrandet war.

Frischen. Bas heißt das, geftrandet?

Gottlieb. D, daß bu doch auch immer ben Bater unterbrechen mußt!

Bater. Run, bas ift ja gut von ihm, bag er gern belehrt fein will; aber nicht so gut von dir, lieber Gottlieb, daß du darüber unfreundlich wirst. Hute dich kunftig davor! — Stranden, lieber Fris, heißt, wenn ein Schiff auf eine Sandbank ober einen Felsen läuft und nicht wieder davon loskommen kann.

Frischen. Gut.

Bater. Endlich erreichten sie wieder ein ordentliches Fahrwasser, und ruderten nun mit aller Gewalt der Insel zu, welche ihnen jest schon ganz vor Augen lag. Sie erreichten endlich den Strand, da die Sonne eben ihre lesten Blicke auf die Gipfel der Berge warf, und stiegen ganz ermattet, aber unbeschreiblich froh über ihre glückliche Rettung, ans Land.

Beide hatten den ganzen Tag keinen Biffen genossen. Sie konnten daher die Beit nicht abwarten, da sie wieder in der Burg würden angekommen sein, sondern septen sich gleich am Strande nieder, um von dem Worrathe, den sie mit sich zu Schiffe genommen hatten, erst eine reichliche Mahlzeit zu thun. Daum zogen sie den Kahn in eine kleine Bucht — ihr wist doch, was das ist?

Johannes. O ja; wo das Waffer fo etwas in das Land hineintritt. Es ift ja fast Sbendas, was ein Meerbufen ift.

Bater. Nur, daß der Meerbusen größer ist. — Sie zogen, sage ich, den Kahn in eine Bucht, und gim gen mit Allem, was sie im Schiffe gehabt hatten, beladen nach Sause.

#### (Gine fleine Paufe.)

Nikolas. D, es ift boch wol noch nicht aus?

Bater. Robinson und Freitag haben sich bereits zur Ruhe begeben, und der Lette liegt schon in tiefen Schlas versunken, indes der Erste noch ein frendiges Dankgebet für die ihm abermahls gewährte Errettung zu Gott schieft. Wir könnten es also auch so machen; aber da es noch früh am Tage ist, so will ich die Racht überspringen, und nun noch erzählen, was am folgenden Tage geschah.

Nun, Freitag, fragte Robinfon beim Frühftuck, bat-

teft du Luft, dich noch einmahl so mit mir zu wagen, wie gestern?

Freitag. Bemahre!

Robinson. Alfo entschließeft bu bich, bein Leben auf diefer Insel mit mir gu endigen?

Freitag. Wenn nur mein Bater auch bier mare! Robinfon. Alfo baft bu noch einen Bater?

Freitag. Wenn er nicht unterbeffen gestorben ist! Sier legte er die Kartoffeln aus ber hand, und ein paar große Thränen rollten ihm die Bacen hinab. Rosbinson dachte an seine eigenen Aeltern, und mußte sich gleichsalls die Augen wischen. Beide beobachteten eine Beit lang ein rührendes Stillschweigen.

Robinson. Sei gutes Muths, Freitag! Dein Batter wird noch leben; und wenn es Gottes Wille ist, so wollen wir nachstens hinüber fahren, und ihn zu uns bolen.

Run, das war zu viel Freude für den armen Freitag! Laut heulend sprang er auf, warf sich über Robinsons Knie hin, klammerte sich sest daran, und konnte vor Schluchzen kein Wort sprechen.

Kinder, rief hier die Mutter aus, welch ein Beispiel von Aelternliebe an einem Wilden! Un einem Wilden, der seinem Bater keine Erziehung, keinen Unterricht, nur das bloße Leben zu verdanken hatte!

So gewiß, fügte ber Bater hinzu, hat Gott bie Liebe und Dankbarkeit gegen Aeltern allen Menschen ins Herz gelegt. Und welch ein Ungeheuer mußte also nicht ber sein — wenn es unter uns gesitteten Menschen einen solchen gabe — der diesen angebornen Trieb bei sich erstiekte, und gegen seine Aeltern gleichgültig werden, ihnen wol gar Rummer und Betrübnis verurssachen könnte! Solltet ihr je einen solchen Unmenschen

antreffen, o, so verweilet nicht mit ihm unter Ginem Dache! Fliehet ihn, als eine Pest der Gesellschaft, als einen Solchen, der jeder andern Unmenschlichkeit gleichefalls fähig ist, und bem die gerechten Strafgerichte Gottes auf dem Auße nacheilen! —

Rachdem Freitag sich einigermaßen erholt hatte, fragte Robinson, ob er benn auch wol der Fahrt nach seiner Heiner heiner heines feines beimath so völlig kundig sei, daß sie nicht abermahls ein ähnliches Unglück, als dasjenige, was ihnen jest begegnet, zu besorgen hätten? Und Freitag betheuserte, daß das Fahrwasser dahin ihm so wohl bekannt sei, daß er zur Nachtzeit hin zu schissen sich getraue, weil er sich oft mit dabei besunden habe, wenn seine Landsleute herübergeschisst seien, um hier ihre Siegesselte zu feiern.

Robinfon. Alfo bift bu oft mit babei gewesen, wenn man Meufchen ichlachtete?

Freitag. Dja!

Robinfon. Und hast bu fle mit verzehren hetfen? Freitag. Leiber! Ich wußte ja noch nicht, daß bas etwas Bose feil

Robinfon. Un welcher Stelle unferer Infel pflegtet ihr benn gu lauben?

Freitag. Allemahl an ber füblichen Rufte, weil und diese die nächste war, und weil es da Rotosbäume giebt.

Robinson sah hieraus noch beutlicher ein, wie viel Ursache er habe, Gott zu banken, daß er ihn an ber wördlichen Seite ber Jusel, und nicht an ber süblichen hatte Schiffbruch leiben laffen, weil er im letten Falle gewiß in kurzer Beit ein Raub der Wilben wurde geworden sein. Er wiederholte hierauf das für Freitag so angenehme Bersprechen, daß er in kurzen mit ihm

hinüber fahren wolle, um seinen Bater abzuholen; für jest lasse sich's noch nicht thun, weil die Gartenarbeit, zu welcher es eben Beit war, ihre Gegenwart erfordere.

Bu bieser wurde also gleich geschritten. Robinson und Freitag gruben um die Wette, und in den Rubesstunden waren sie darauf bedacht, sich immer brauchbarrere Werkzeuge zu machen. Robinson, dessen Ersindungsskraft und Geduld gleich unerschöpflich waren, kam sogar damit zu Stande, eine Harte zu versertigen, ungeachtet er die Löcher zu den Zähnen mit einem spizigen Steine — ihr könnt denken, wie langsam! — ausbohren mußte. Freitag hingegen schnigte nach und nach mit einem steinernen Messer zwei Spaten aus so hartem Holze, daß sie ihnen beinahe eben dieselben Dienste leisteten, als wenn sie von Eisen gewesen wären.

Und nun begnügte fich Robinfon nicht mehr bamit, bloß für die allernothigsten Bedürfniffe gu forgen, foubern er fing nach und nach an, auf eine Berichone. rung feines Aufenthalts ju benten. Und fo, Rinder, ift es immer in der Welt gegangen. Go lange die Menfchen noch alle ihre Gedanken auf die Erwerbung ihres Unterhalts und auf die Sicherheit ihres Lebens richten mußten, fiel es ihnen aar nicht ein, fich auf biejenigen Runfte gu legen, welche nur bagu bienen, bie Begenftanbeum und her an verfchonern, und unferer Seele feinere Bergnfigungen ju verschaffen, als bie bloß thierischen Genuffe ber Sinne find. Aber taum mar für Rahrungsmittel und für Sicherheit hinlänglich geforgt, fo fingen fie auch ichon an, bas Schone mit bem Dublichen, bas Ungenehme mit dem Nothwendigen verbinden zu wollen. So entftanden benn die eigentliche Baufunft, die Mahlerei, die Bildhauertunft, die Tonfunft und alle die übrigen funftlichen Gefchicklichkeiten, welche unter bem Ramen ber fchonen Runfte begriffen werben.

Robinson fing mit ber Berbefferung und Berfchone rung des Bartenmefens an. Er theilte feinen Garten nach einem orbentlichen Dlane in regelmäßige Relber ein, burchschnitt biefe Felber mit schnurgeraben Begen, leate lebendige Beden, Lauben und Schattengange an, bestimmte ben einen Plat jum Baumgarten, ben anbern gum Ruchengarten, und einen britten gum Obstagrten. In biefen letten pflangte er Alles, mas er von jungen Bitronenbaumen auf der Infel finden fonnte, nebft einer Menge anderer Baume, auf die er Reifer vom Brotfruchtbaume pfropfte. 3ch habe vergeffen zu erzählen. daß er bei einem Spaziergange ins Behölz noch einen beraleichen Baum entbectt hatte; baß er, nach mancherlei fehlgeschlagenen Bersuchen, endlich fo glücklich gemesen mar, die rechte Urt, wie man Baume pfropft, au finden. wißt ihr fcon. - Bei biefer letten Urbeit machte Freitag besonders große Augen, weil er gar nicht begreifen tonnte, wogu bas follte, bis ihm Robinson bas Berftandniß barüber öffnete.

Jest pflanzten fle Kartoffeln und Mais in großer Menge, und weil ber Acter vielleicht von Erschaffung ber Welt her brach gelegen hatte, so wuchs das Gepflanzte bald zu einer sehr gesegneten Ernte auf.

Mitunter stellten sie auch Fischereien an, wozu Freitag, wie ich erzählt habe, in der testen Regenzeit die Nebe versertiget hatte. Sie fingen jedesmahl weit mehr, als sie gebrauchen konnten, und warfen baher die übersfüssigen wieder ins Meer; denn, sagte Robinson, man muß von Gottes Gaben zu jeder Zeit nicht mehr nehs men, als zur Befriedigung des wirklichen Bedursniffes

nothig ift; und es ift gottlos, unschäblichen Thieren bas Leben zu rauben, wenn man ihrer nicht bedarf.

Bei biefer Belegenheit pflegten fle fich benn auch au baben; und ba mußte Robinson bie erstaunliche Beschicklichkeit bewundern, welche Freitag im Schwimmen und Untertauchen bewies. Er fuchte fich mit Reiß ein felfiges Ufer aus, wo bie Meereswellen fich auf eine fürchterliche Beise brachen. In biese sprang er scherzend von oben binab, blieb einige Minuten unter bem Baffer, fo bag bem armen Robinfon oft anaft und bange babei wurde, fam bann wieder hervor, auf bie Oberflache des Waffers, leate fich auf den Rücken, um fich bon ben Bellen wiegen zu laffen, und trieb allerlei Gaufeleien, beren umftandliche Befchreibung beinahe alle Glaubmurbiateit verlieren murbe. Robinfon fonnte babei nicht umbin, die erstaunlichen Unlagen ber menschlie chen Natur zu bewundern, die zu Allem fähig ift, mas ihr von Jugend auf gur Uebung gemacht wird.

Un anderen Tagen belustigten sie sich mit der Jagd, weil Freitag gleichfalls Meister, sowol in der Verfertigung, als auch in dem Gebrauche des Bogens und der Pfeile war. Sie schossen Vögel und junge Lama's; aber wiederum nie mehr, als sie jedesmahl verbrauchen konnten, weil Robinson, wie gesagt, es mit Recht für-sündlich hielt, ein Thier, es sei, welches es wolle, bloß zur Lust, oder um nichts und wieder nichts, zu qualen und zu ködten.

So fehr übrigens Robinson bem guten Freitag an Berstande und mancher Geschicklichkeit überlegen war, so verstand doch dieser auch wieder viele kleine Künste, welche seinem Herrst vorher unbekannt gewesen waren, und die ihnen gleichwol jest vortrefflich zu Statten kamen. Er wußte sich allerlei Werkzeuge aus Knochen,

Steinen, Muscheln und andern Dingen zu machen, womit er Manches so gut bearbeiten konnte, als wenn er Berkzeuge von Gisen gehabt hätte. So machte er z. B. aus dem Urmbeine eines Mannes, welches er zufältiger Beise fand, einen Meißel; eine Raspel aus Korallen; ein Messer aus Muscheln; eine Feile aus der Haut eines Fisches. Damit versertigte er viel kleines Hausgeräth, welches die Bequemlichkeit ihres Lebens gar sehr vergrößerte.

Besonders wichtig war die Unweisung, welche Freitag seinem Herrn gab, aus dem Gewächse des Brotifruchtbaums einen Teig zu kneten, der an Nahrhaftigkeit unserm Brote glich, und sogar auch an Geschmack ihm etwas ähnlich war. Die Wilden psiegen einen solchen Teig roh zu genießen; Robinson aber röstete ihn erst auf einem heißen Steine, und bediente sich desselben in der Folge statt des Brotes.

Noch lernte er von Freitag den Gebrauch der Rakaobohnen, die er ehemahls, bei einer Wanderung, entdeckt, und einige davon aufs Gerathewohl mit sich genommen hatte. Er legte sie nämlich ans Feuer, so wie die Kartosseln, und ließ sie rösten; dann gewährten sie eine gar nicht unangenehme und dabei sehr nahrhafte und gesunde Speise.

Robinson, welcher gar zu gern neue Versuche ansstellte, zerstampste einige berselben, nachdem sie geröstet waren, zwischen zwei Steinen, schüttete das kleingeriebene Pulver in einen mit Lamamisch angefüllten Tops, und seste ihn ans Feuer. Wie erstaunte er, und wie groß war sein Vergnügen, da er die daraus entstandene Suppe kostete, und fand, daß es ordentliche Schokolade war.

Frigden. Uh! Schofolade?

Bater. Ja, nur daß das Gewürz und der Ander daran fehlten. — So vervielfältigten sich nach und nach die Nahrungsmittel des guten Robinson und die Quelle seines Bergnügens! Aber zu seinem Ruhme muß ich sas gen, daß er nichts desto weniger bei seinem Borsate blieb, und eben so mäßig nud einsach zu leben fortsuhr, als er angesangen hatte.

Beide stellten jest öftere und lange Wanderschaften durch die ganze Insel an, besonders an solchen Tagen, an welchen ein Wind blies, der den Wilden entgegen war, um sicher zu sein, daß sie nicht von diesen überssallen werden könnten; und sie entdeckten bei solchen Gestegenheiten noch Wanches, was ihnen nüblich ward.

Endlich mar ber Garten völlig bestellt, und nun wurde ber Tag bestimmt, an welchem fie nach Freitags Seimath binuberfahren, und den Bater beffelben abholen wollten. Je naber aber bie Beit ber Abfahrt beranruckte, beito ofter fiel unferm Robinfon ber Gebante aufs Bera: wie? wenn Freitage Landeleute bich bennoch als einen Reind behandelten? Wenn fie an Freitage Bors . ftellungen fich nicht kehrten, und bu ein Opfer ihres ab-Scheulichen Menschenhungers werben mußteft? Er fonnte · fich nicht enthalten, diefe Beforgniß feinem Freunde mitautheilen. Aber Freitag verficherte ihm bei Allem, mas heitig ift, bag er nichts zu beforgen habe; er fenne feine Landeleute ju ant, und miffe daher mit völliger Gewißheit, daß fie Reinem Etwas au Leibe thaten, ber nicht ibr Feind fei. Robinson mar überzeugt, bag er Das nicht fagen murbe, wenn es nicht fo mare. Er unterbrudte baber alle angilliche Sorafamteit traute ber Shrlichteit feines Freundes, und befchloß, am folgenden Morgen in Gottes Ramen mit ibm abzufahren.

Sie hatten in biefer Ublicht ben Rahn, ber bis ba-

hin auf den Strand gezogen war, wieder aufs Baffer gebrucht, und an einer in die Erde gesteckten Stange befestiget. Den Abend brachten sie damit zu, Kartosseln zu braten und andere Speisen zuzurichten, die sie mitnehmen wollten, um sich wenigstens auf acht Tage mit Lebensmitteln zu versorgen. Freitag zeigte bei dieser Gelegenheit, daß auch er in der Kochkunst so unersahren eben nicht war, und lehrte seinen Herrn, ein ganzes junges Lama, welches sie geschoffen hatten, in kurzerer Zeit weit mürber braten, als es am Spieße geschehen konnte. Das sing er so an.

Er grub ein ungeführ zwei Fuß tiefes Loch in bie Erbe, welches er fchichtweise mit trodenem Solze und mit platten Steinen anfüllte. Diefes Sola gundete er an. Dann hielt er bas junge Lama übers Rener . um bie Sagre abgufengen, und nachdem Diefes gefchehen mar, schabte er es mit einer Muschel so rein ab, als menn es mit beißem Baffer mare abgebrühet morben. Mit eben biefer Muschel schnitt er ben Leib bes Thieres auf, um bie Gingeweibe berauszunehmen. Unterbeß mar das Sola zu Roblen gebrannt; das Loch war durch und burch erhist, und bie Steine waren glubend geworben. Er warf barauf in ber größten Geschwindigkeit biele Steine nebit ben Roblen aus bem Loche binaus, leate bann einige ber beiggemachten Steine auf ben Boben bes Lochs, und bedectte fie mit grunen Rotosblattern; auf biefe leate er bas Lama, bebectte es abermahls mit Blattern, und pacte bie übrigen heißen Steine barauf. Dann Schüttete er bas gange Loch mit Erbe au.

Rach einigen Stunden wurde das Loch wieder gebffnet, und das Lama herausgenommen. Robinson, ber ein Stuckhen davon kostete, mußte gestehen, daß er es weit murber, saftiger und wohlschmeckender finde, als wenn es am Spiefe mare gebraten worben; und er nahm fich baher por, tunftig immer fo gu verfahren.

Johannes. Eben fo machen's ja auch bie Dtabeister, wenn fie ihre Sunde braten.

Bater. Richtig!

Gottlieb. Ihre Sunde? Effen fie benn Sunde-fleisch?

Johannes. Ja wohl! Wir haben's vorigen Binter ja gelefen; und die Englander, die mit davon agen, geftanden, daß es fehr gut fcmecke.

Ginige. Pfui!

Bater. Du mußt nur wiffer, daß die hunde jener Infel auch eine ganz andere Lebensart, als die unferen, führen. Sie freffen kein Fleisch, sondern leben
bloß von Früchten. Da mag denn ihr Fleisch auch wol
ganz anders schmecken, als das Fleisch der unfrigen
schmecken wurde.

Run, Kinder, alle Worbereitungen zu der beschloffes nen Reise waren jest gemacht. Wir wollen also unsere beiden Wanderer erst ausschlafen laffen, und dann sehen, was es morgen geben wied.

## Drei und zwanzigster Abend.

Bater. Robinson und Freitag mochten taum eine Stunde geschlafen haben, als der Erste durch ein heftiges Gewitter, welches unterdeß entstanden war, plops lich wieder ansgeweckt wurde. Der Sturmwind heulte

fürchterlich, und der Donner krachte, daß die Erde davon erzitterte. Hörst du, Freitag? fragte Robinson, indem er seinen Schlaftanteraden austieß. Au weh! antwortete dieser; wenn uns das auf dem Meere getroffen hätte! Er hatte dieses kaum gesagt, als sie auf einmahl einen Knall hörten, der einem sernen Kanonenschuffe ähnlich war.

Freitag meinte, es sei der Donner; Robinson hingegen glaubte steif und fest, einen Kanonenschuß gehört zu haben, und gerieth darüber in die freudigste Bestützung. Er sprang eiligst vom Lager auf, lief nach der Küche, und befahl Freitag, ihm zu solgen. Hier ergriff er einen glühenden Feuerbrand, und Ketterte damit die Strickleiter hinauf. Freitag that ein Gleiches, ohne zu wissen, was seines Herrn Absicht war.

Auf bem Sipfet des Berges machte Robinson in größter Geschwindigkeit ein Feuer an, um den Nothleisdenden ein Beichen zu geben, daß sie hier bei ihm einen sichern Busuchtsort sinden könnten. Er glaubte nämslich, daß irgend ein Schiff in der Nähe sei, welches sich in Gesahr befinde, und deswegen einen Nothschuß gethan habe. Aber kaum soderte die Flamme auf, als ein so entseplicher Regenguß herabstürzte, daß das Feuer augendicklich wieder erlosch. Robinson und Freitag mußten sich in ihre Höhle retten, um nicht fortgeschwemmt zu werden.

Run wüthete ber Sturm, nun raffelte ber Plapregen, nun frachte ber Donner mit unbeschreiblicher Seftigkeit. Es erfolgte Schlag auf Schlag, und ungeachtet Robinson sich einbildete, von Beit zu Beit noch mehr Kanonenschüffe zu hören, so war es boch zulest sehr zweiselhaft, ob es nicht vielleicht bloß ber Donner gewesen sei? Richtsbestoweniger bing er die ganze Nacht

bem fußen Gebanken nach, daß ein Schiff zu feiner Erlöfung in der Nähe fei, daß dieses vielleicht der Gesahr, worin es sich jest befinte, glücklich entkommen, und ihn, nebst seinem treuen Freitag, nach Europa sühren werde. Behnmahl versuchte er, ein neues Feuer anzulegen, aber der unaushörliche Regen löschte jedesmahl es wieder ans. Es blieb ihm also weiter nichts übrig, als für die Unglücklichen zu beten; und das that er denn auch mit der größten Innigkeit.

Gottlieb. Fürchtet er fich benn jest nicht mehr fo vor bem Gewitter, ale er foust that?

Bater. Du fiehft, daß diese thörichte Furcht ihn jest verlaffen haben muß; und woher wol bas?

Johannes. Beil er jest tein bofes Gewiffen mehr bat.

Bater. Richtig; und dann auch wol deswegen, weil er jest die völlige Ueberzeugung hat, daß Gott ein Gott der Liebe ift, und daß also Denen, die fromm sind nud recht thun, nichts begegnen kann, was nicht am Ende zu ihrem wahren Besten gereicht.

Erst mit Anbruch des Tages legte sich das Ungewitter, und Robinson rannte, von Freitag begleitet, zwisschen Furcht und Hoffnung nach dem Strande, um zu sehen, ob er recht gehört habe, ober nicht? Aber das Erste, was sich ihnen daselbst zeigte, war für Beide änsberft traurig, besonders für den armen Freitag. Der Sturm hatte nämlich ihren Rahn losggeriffen und in das weite Weltmeer fortgeschleubert. Es war recht kläglich anzusehen, wie Freitag sich geberdete, da er die schöne Hoffnung, mit seinem Vater wieder vereinigt zu werzden, so auf einmahl zernichtet sah! Todtenblaß stand er eine Zeit lang ganz sprachlos da, die starren Blicke auf die Erde gehestet, und schien mit seiner ganzen Seele

abwefend zu fein. Dann brach er in einen Strom von Thranen aus, rang die Hande, zerfchlug sich die Bruft, und zerraufte fich bas Saar.

Robinfon, ber burch eigenes Ungluck gelernt hatte, einem Unglücklichen nachzuempfinden, hatte Mitleid mit feinem Jammer, und fuchte burch faufte, freundliche Borftellungen ihn zur Bernunft gurudtaubringen. Wer weiß, fagte er unter andern ju ihm, wogn es und gut fein mag, ben Rahn verloren au haben? Ber meiß, mas ber Sturm, ber Schulb baran ift, uns ober andern Menichen für große Bortheile mag gestiftet haben? - Schone Bortheile! antwortete Freitag in etwas bitterm Tone; ben Rahn bat er uns genommen, bas ift Alles! -Alfo, erwiederte Robinson, weil du und ich mit unfern Burglichtigen Augen feine andere Birtung bes Sturmes, als die Begführung des Rahns, mahrnehmen, fo glaubft bu, baß auch Gott, ber Allmeife! feine andere Urfache, ibn au fchicken, gehabt babe? Unverftanbiger, wie kannft du bich erfühnen, bie Absichten bes großen Gottes beurtheilen zu wollen? -

Ja, aber was könnte er benn auch wol für Rupen für uns gehabt haben? fragte Freitag. Mußt du mich darum fragen? antwortete Robinson. Bin ich allwissend, um die Absichten des Weltbeherrschers verstehen zu können? Vermuthen kann ich freilich Dies und Das; aber wer sagt mir, ob ich's getroffen habe? Vielleicht hatten auf unserer Insel sich so viele ungesunde Dünste gesammelt, daß ein Sturmwind nöthig war, um sie zu zerstreuen, wenn wir Beide nicht krank werden, oder stereben sollten! Vielleicht hätte der Kahn, wäre er geblieben, und ins Verderben geführk! Vielleicht — doch wozu alle diese Vielleicht, da es uns genug sein muß, zu wissen, daß Gott es ist, der dem Sturmwinde gebietet.

und bag biefer Gott ein weifer und gutiger Bater aller feiner Gefchopfe ift.

Freitag ging in sich; er berenete seinen Unverstand, und ergab sich in den Willen der Borsehung. Robinsons Blicke irrten unterdeß auf der weiten Fläche des Weltmeers umher, ob er nicht vielleicht irgendwo ein Schiff wahrnehmen möchte? Umsonst! Es war nirgend eins zu sehen. Er glaubte also, daß er sich geirrt haben musse, und daß der gehörte wiederholte Knall, den er für Kanonenschüsse gehalten hatte, nichts anders, als der Donner könne gewesen sein. Traurig, daß eine so liebe Hossenung ihm vereitelt war, ging er wieder nach Hause.

Aber zu Hause hatte er nicht Ruhe, nicht Raft, weil ihm immer ein Schiff vor Augen stand, das bei seiver Insel vor Anker lag. Er kletterte also wieder auf dem Berg, von wannen er die östliche Küste überschauen konnte; doch auch von da aus konnte er nicht entdecken, was der süße Traum ihm vorgespiegelt hatte. Damit indeß noch nicht zufrieden, und noch immer unruhig, rannte er nach einem andern Berge, der viel höher als dieser war, um von da nach der westlichen Küste der Insel hinzusehen. In einem Hui hatte er ihn erstiegen, und da er nun oben war, und nach der Westseite hindlickte — Himmel! welch freudiges Erschrecken bemächtigte sich da plöplich seiner ganzen Seele, als er sah — daß er sich boch nicht betrogen hatte!

211le. Dh!

Bater. Er sah ein Schiff, und zwar, ber weiten Entfernung ungeachtet, so deutlich, daß er gar nicht zweiseln konnte, es sei wirklich eins, und noch dazu ein recht großes. Ueberhebt mich, Kinder, der vergeblichen Wiche, ench seine Freude, sein unaussprechliches Entzücken zu beschreiben. Althemlos rannte er zurück nach

feiner Burg, ergriff feine Waffen, ohne die er nie auszugehen pflegte, und konnte zu Freitag, der ihn voll Bermunderung anstaunte, weiter nichts fagen, als: Sie sind da! Geschwind, geschwind! und so, wie der Bind, die Strickleiter wieder hinauf und davon, als weim er Flügel gehabt hatte.

Freitag schloß aus der Berwirrung, aus der Eilfertigfeit und aus den abgebrochenen Worten seines Herrn, daß die Wilben da wären. Er ergriff also gleichsalls seine Waffen, und lief mit nicht geringerer Geschwindigfeit binter ihm ber.

Beinahe zwei Meilen mußten sie zurucklegen, bevor sie an die Stelle des Strandes kamen, welcher gegenüber das Schiff vor Unter zu liegen schien. Und hier erst erfuhr Freitag, wovon eigentlich die Rede war. Robinson zeigte ihm das ferne Schiff, worüber er denn gar große Augen machte, weil er, der weiten Entsernung ungeachtet, wol sehen konnte, daß es hundertmahl größer war, als das größte, welches er jemahls gesehen hatte.

Robinson wußte gar nicht, was er vor Freuden Alstes angeben sollte. Bald sprang er, bald jauchzte er, bald siel er seinem Freitag in die Arme, und bat ihn mit hellen Freudenthränen in den Augen, daß er sich doch auch freuen möge! Nun gehe es nach Europa; nun nach Hamburg! Da solle er einmahl sehen, wie man in Hamburg lebe! Was für Häuser, da die Mensichen bauen könnten! Wie bequem, wie ruhig, wie angenehm man da sein Leben hindringe! — Der Strom seiner Worte war unerschöpflich. Ich glaube, er würde bis zum solgenden Worgen ununterbrochen fortgeredet haben, wenn er sich nicht auf einmahl besonnen hätte, daß es thöricht sei, die Zeit mit unnühen Worten hinzubringen, und daß er vor allen Dingen suchen musse,

fich ben Centen auf dem Schiffe zu erkennen zu geben. — Aber wie nun? Das war die Frage.

Er versuchte, seine Stimme ertonen zu lassen; aber er merkte bald, daß das vergebliche Mühe war, ungesachtet der Wind sich sich schon während des Ungewitters gedreht hatte, und jest von der Insel nach dem Schiffe zu blies. Er hieß also seinen Freund, so geschwind, als möglich, ein Feuer anmachen, welches von dem Schiffe her gesehen werden könne. Dieser kam auch bald damit zu Stande, und nun erregte Robinson eine Flamme, welche baumhoch emporloderte. Seine Augen waren dabei unverrückt nach dem Schiffe gerichtet, weil er alle Augenblicke erwartete, daß ein Boot abstoßen und zu ihnen kommen werde. Aber kein Boot wollte sich seben lassen.

Endlich, da das Feuer schon eine Stunde vergeblich gebrannt hatte, that Freitag den Vorschlag, er wolle, so weit es auch immer sei, hinschwimmen und den Leuten sagen, daß sie herkommen sollten. Robinson umarmte ihn dafür, und bat ihn, doch ja für die Erhaltung seines Lebens dabei besorgt zu sein. Freitag warf darauf seine Maktenkleidung ab, pflückte einen grünen Zweig, den er in den Mund nahm, und sprang herzhast ind Wasser. Robinsons wärmste Segenswünsche begleiteten ihn.

Botte. Bas wollte er benn mit bem grünen Sweige machen?

Pater. Ein grüner Sweig ist bei den Wilden ein Beichen des Friedens; und wer so sich ihnen nähert, dem pflegen sie nichts zu Leide zu thun. Er nahm ihn also zu feiner Sicherheit mit.

Freitag langte glücklich bei bem Schiffe an, schwamm einige Mahle um baffelbe herum, und rief, Hola! Aber ba war Reiner, ber ihm antwortete. Endlich bemerkte er die Schiffsteiter, die an der Seite herabhing; er nåherte sich ihr, und stieg daran hinauf, den grunen 3weig in der Saud.

Alls er so hoch gestiegen war, daß er auf das Berbeck sehen konnte, erschreckte ihn der Anblick eines Thieres, welches ihm ganz fremd war. Es war schwarz und zottig, und in dem Angenblicke, daß Freitag von ihm geschen wurde, erhob es eine Stimme, dergleichen dieser noch niemahls gehört hatte. Gleich darauf wurde es wieder still, und bezeigte sich so freundlich, daß Freitag die Furcht, die es ihm aufangs eingesößt hatte, wieder sahren ließ. Es kam in der demüthigsen Stellung herbeigekrochen, wedelte mit dem Schwanze, und winselte so beweglich, daß Freitag wol merkte, es wolle Schutz bei ihm suchen. Er wagte es daher, da es bis zu seinen Füßen vorgekrochen war, es zu streicheln, und das Thier schien außer sich vor Freude zu sein.

Freitag ging nun auf dem Verdecke umher, und suhr fort, sein Holla! mit lanter Stimme zu rusen; aber es wollte sich noch immer kein Mensch blicken lassen. Er stand jest, und faunte die wunderbaren Sachen an, die er auf dem Verdecke sah, und hatte dabei den Rücken gegen die Treppe gekehrt, wodurch man vom Verdecke in das Innere des Schiffes hinabsteigt, als er plöslich einen so unsansten Stoß von hinten erhielt daß er der Länge nach hinstürzte. Boll Schrecken richtete er sich wieder auf, sah sich um, und wäre beinahe versteinert worden, da er ein ziemlich großes Thier mit langen krummen Hörnern und mit einem mächtigen Barte erblickte, welches sich eben wieder in eine drohende Stellung auf die Hinterfüße sehte, nm ihm eine zweite Bewillkommung angedeihen zu lassen. Freitag that einen lauten Schrei,

und fprang, ohne fich einen Augenblid ju befinnen, über Bord ins Meer hinab.

Das erstbeschriebene schwarze Thier, welches ihr an ber Beschreibung wol werdet erkaunt haben —

Johannes. D ja, ein Pubel!

Vater. Getrossen! Dieser Pudel, sage ich, folgte Freitags Beispiele, und sprang gleichfalls über Bord, um ihm nachzuschwimmen. Freitag, der das Plätschern dessehen hinter sich hörte, bildete sich ein, daß das andere gehörnte Ungeheuer ihm nachzesprungen sei, und gerieth darüber in solche Augst, daß er zum Schwimmen beinahe unfähig geworden und in den Abgrund versunken wäre. Abermahls ein Beispiel, wie schädlich die Furchtsamkeit ist, und wie sie und immer Gesahren aussept, die wir süglich vermeiden könnten, wenn wir und nicht von ihzuen betäuben ließen!

Er getraute sich nicht, sich umzusehen, und schwamm, da er sich erst ein wenig wieder erholt hatte, so eilig sort, daß der Pudel ihm kaum folgen konnte. Endlich erreichte er den Strand, und sank sprachlos und ohnemachtig zu Robinsons Füßen nieder. Der Pudel stieg bald darauf gleichfalls ans Land.

Robinson bemühete sich auf alle mögliche Weise, den treuen Gefährten seines einsamen Lebens wieder zu fich felbst zu bringen. Er kuste, er streichelte, er rüttelte ihn, und rief ihn laut bei Namen. Aber es verstossen erst einige Minuten, ehe er die Freude hatte, daß Freibtag die Augen öffnete und Beichen des zurücklehrenden Lebens von sich gab. Endlich war er wieder in Stande zu reden, und da erzählte er ihm nun, was für ein entssehliches Abenteuer er ausgestanden habe; wie das Schiff ein großer hölzerner Berg zu sein scheine, aus welchem drei hohe Bäume (er meinte die Massdume) bervorge-

wachsen seien; wie das schwarze Thier so freundlich gegen ihn gethan habe, und wie das gehörnte bärtige Ungeheuer ihn darauf habe umbringen wollen; und wie er
endlich glaube, daß dieses Ungeheuer der Herr des schwimmenden hölzernen Berges sei, weil er keinen einzigen Menschen darauf gesehen habe.

Robinfon hörte ihm voll Bermunbernna au. mertte aus ber Befchreibung, daß bas gehornte Ungeheuer nichts anders, als eine Biege fei, und er fchloß aus allen übrigen Umftanden, bag bas Schiff geftranbet fei, und bag bie barauf befindliche Mannichaft fich in die Bote gerettet und bas Schiff verlaffen habe. Alber wo biefe min möchten geblieben fein, bas mar ihm unertlarlich. Satten fie auf feine Infel fich gerettet, fo mußten fle ja, aller Bahricheinlichfeit nach, an dem Orte gelanbet fein, mo er mit Freitag fich jest befand; aber ba war nichts von ihnen zu horen, noch zu feben. Waren fle aber in ben Boten vernngluckt, fo mußte man ja wol ihre Leichname und bie Bote an ben Strand getrieben finden. Endlich erinnerte er fich bes Umftanbes, baß ber Wind mahrend des Ungewitters fich ploplich gedrehet hatte und öftlich geworben mar, ba er anfangs aus 2Be-Dies ichien ihm bas gange Geheimniß an ften blies. erflären.

Gewiß, dachte er, sind die Leute, da sie in die Wote gesprungen waren, durch den plopsich entstandenen Oftwind abgehalten worden, unsere Kuste zu erreichen. Der Sturm hat sie nach Westen getrieben, und da find sie entweder auf der Fahrt verunglückt — vielleicht auf den Meerstrom gerathen — oder an irgend eine westliche Insel getrieben worden. Gott gebe das Lepte! seufzte er, und theilte Freitag seine Muthmakung mit, der sie gleichfalls wahrscheinlich sand.

Alber was ist nun zu thun? fragte Robinson. Die Leute mögen entweder todt, oder noch lebendig und nur rerschlagen sein, so können wir in beiden Fällen nichts Besseres thun, als daß wir von dem Schisse so viele Sachen zu retten suchen, als uns möglich sein wird. Aber wie? da wir keinen Kahn mehr haben! Hier empfand er selbst den Verlust des Kahns beinahe eben so schwerzelich, als Freitag vorher. Er zerried sich die Stirn, um ein Mittel aussindig zu machen, den Verlust desselben zu ersesen; aber er konnte lange keins sinden. Sinen andern Kahn zu zimmern, würde viel zu viel Zeit gekostet habeu. Hinzuschwimmen getrauete er sich nicht, weil es zu weit war, und dann, was hätte er im Schwimmen auch eben sortbringen können.

Johanues. Ich weiß wol, was ich gemacht hatte.

Bater. Run, mas beim?

Johannes. Gine Floge.

Bater. Gerade Ebendaffelbe fiel unferm Robinfon gnlest anch ein! Gine Floge, dachte er, wird noch am geschwindesten gemacht werben können.

Frischen. Bas ift benn bas, eine Floge?

Johannes. Saft bu nicht gefehn, ba wir neulichnach bem Jachtschiffe fuhren, ba lagen ja auf ber Elbe bei bem Teichthore eine Menge folcher Flößen.

Frischen. Uch ja, fo ein Saufen Balten, die an einander gebunden find, baß man ordentlich barauf fteben und fabren tann, als wenn's ein Schiff mare?

Bater. Gang recht! Gine folde Flöße also wollte Robinson machen, um damit nach dem Schiffe gu fahren, und so viele Sachen daraus abzuholeu, als sie nur konnten. Er beredete sich darauf mit Freitag, daß einer von ihnen nach Sanse laufen sollte, um auf einen gangen Tag Speife, nebft allen vorräthigen Stricken und was

fie von Saudwertszeugen hatten, herzuholen, und weil Freitag am hurtigsten auf den Füßen war, so wurde diefer hingefandt, und Robinson blieb zurud, um unterdeß Baume zu fällen.

Es wurde beinahe Abend, ehe Freitag juruckkam. Robinson hatte unterdeß seine herzliche Freude an dem Pudel, der ihm als ein europäischer Laudsmann überaus lieb und werth war. Auch der Pudel schien sich über ihn zu freuen, und machte ihm ungeheißen allerlei Kunste vor, die er gelernt hatte. Robinson legte ihm, bei Freitags Burückkunst von dem herbeigebrachten Esen zuerst vor, ungeachtet er selbst den ganzen Tag über noch nichts genossen hatte.

Da es zum Glück eine mondhelle Nacht war, so arbeiteten Beibe unaufhörlich fort, bis nach Mitternacht. Dann ftellte sich aber auch das Bedürfniß bes Schlass so dringend ein, daß sie ihm unmöglich länger widerstehen konnten.

Nikolas. Das glaube ich; fie hatten auch die ganze vorige Nacht gewacht!

Dietrich. Und waren heute fehr gelaufen, befombers Freitag!

Dater. Sie streckten sich also ins Grüne, und über . ließen es dem Pudel, sie zu bewachen. Der Pudel legte sich zu ihren Füßen, und so genossen alle Drei der Bohle that eines sanften und erquickenden Schlummers, bis die Morgenröthe hervorbrach.

### Bier und zwanzigster Abend.

Bater. Der anbrechende Morgen hatte kann ben unterften Rand bes öftlichen himmels geröthet, als der muntere Robinson seinen Geschrten wedte, um das Werk zu vollenden, welches sie gestern angesangen hatten. Sie arbeiteten den ganzen Tag über so nuverdroffen fort, daß sie noch denselben Abend mit der Flöße zu Stande kamen.

Sie hatten eine doppelte Reihe von Balten, theils burch Stricke, theils durch biegsame und zahe Gerten von Indischen Weiden so fest an einander gebunden, daß sie ein völlig sicheres Fahrzeug abgaben, welches ungefähr zwanzig Fuß laug, und fast eben so breit war. Auch hatten sie die Borsichtigkeit gehabt, das Werk bicht am Strande, und auf Walzen zu erbauen, um es ohne Beitverlust und ohne große Mühe gleich aufs Wasser bringen zu können.

Bum Glück trat mit dem Anbruch des nachsten Morgens gerade die Beit der Ebbe ein. Sie saumten also teinen Augenblick, die Flöße vom Strande hinabzurollen, um mit dem Wasser, welches vom User sich ins Meer zurückzog, wie auf einem Strome nach dem gestrandeten Schiffe hinzusahren. Zest ging die Reise sort, und ehe eine halbe Stunde verstrich, waren sie schon an Ort und Stelle.

Wie schlug unserm Robinson das Berg, da ihm bas große Europäische Schiff vor Angen ftand! Es fehlte nicht viel, so batte er die Wand deffelben gefüßt; so werth

machte es ihm ber Umstand, daß es aus seinem Bater- lande gekommen, von Europäern erbaut, von Europäern hieher geführt war! Aber acht diese lieben Europäern selbst waren verschwunden! waren vielleicht vom Meere verschlungen worden! Wie zeris dieser traurige Gedanke das Herz des armen Robinson, der gern die Halte seines noch kunstigen Lebens dahingegeben hätte, wenn er damit die verschwundene Mannschaft des Schiffes wiesder hätte herbeischaffen und mit ihr nach Europa segeln können! Aber das war nun einmahl unmöglich; es blieb ihm also nichts übrig, als von der Ladung des Schiffes so viel zu retten, als er konnte, um es zu seiner größern Begnemlichkeit anzuwenden.

Gottlieb. Ja, burfte er aber etwas von den Sachen nehmen, die nicht fein waren?

Bater. Was meinst bu, Johannes? Durfte er?

Johannes. Ja, er durfte fle wol aus dem Schiffe herausnehmen und an bas Land bringen; aber wenn die Leute fich wieder einfanden, so mußte er fle ihnen wieder geben.

Bater. Richtig! Denn nahm er die Sachen nicht heraus, so wurden sie nach und nach ein Raub der Belein. Deswegen konnte er auch mit gutem Gewissen sich selbst sogleich Dasjenige davon zueignen, was ihm am unentbehrlichsten war, und es den Leuten, weun sie jemahls wieder kamen, für die Mühe und Arbeit aurechenen, die er auf die Rettung des Schiffsguts verwaudt hatte.

Bas überhaupt die gestrandeten Schiffe betrifft, so sind bie Menschen in einigen gesitteten Landern darin überein gekommen, daß die geretteten Sachen jedes Mahl in drei Theile getheilt werden. Den einen davon friegen die vorigen Besither wieder, wenn sie noch leben, oder ihre

Erben, wenn jene todt find; ber andere wird Denjenigen zuerkannt, welche die Sachen gerettet haben, und der britte fällt dem Landesherrn gu.

Nitolas. Dem Candesherrn? Barum friegt benn Der etwas bapon ab?

Bater. Das ift nun fo eine Frage - Die ich ench iest mol nicht vollständig werde beantworten können. Indes Etwas tann ich euch boch barüber fagen, mas euch schon jest begreiflich fein wird. Seht, Rinder, ber Ronig, ober ber Fürft, oder wie der Landesverwalter fonft beißen mag, halt auf ben Ruften gemiffe Leute, bie babin feben muffen, baß von einem gestranbeten Schiffe nichts geraubt, fondern Alles, mas gerettet werben fann, bubich in Sicherheit gebracht werde. Gefchahe Diefes nicht, fo wurde ber Raufmann, bem die Ladung bes Schiffes geborte, wol felten etwas davon wieder betommen, meil bie Sachen entweder verberben, ober geftohlen merben murben. Dun foftet es aber bem Landesherrn fein Geld, folche Leute, Die banach feben muffen, au unterhalten. Es ift alfo billig, daß Diefes von Denen wieder erstattet merbe, welchen diefe heilfame Unordnung au gute fommt. Defiwegen hat man alfo festgefent, bag ber britte Theil ber geborgenen Sachen (fo pflegt man fle an nemen) jedesmahl bem herrn bes Strandes aufallen foll, und diefe einmahl festgefeste Unordnung nennt man bas Stranbrecht.

Diefem zusolge hatte Robinson das Recht, von allen Sachen, die er aus dem gestrandeten Schiffe retten konnte, gleich zwei Drittel als sein rechtmäßiges Eigenthum zu gebrauchen, wozu sie gut waren.

Johannes. Bwei Drittel? Bater. Ja; eine für Muhe und Arbeit, bas anbere als einziger rechtmäßiger Berr ber Infet, bei welcher ber Schiffbruch fich ereignet hatte.

Dietrich. Ja, wer hatte ihn benn aber jum herrn ber Infel gemacht?

Bater. Die gesunde Vernunft. Gin Stück Landes, bas bisher noch gar keinen herrn gehabt hat, gehört naturlicher Beise Dem zu, ber es zuerst in Besis nimmt. Und bas war hier ber Fall.

Der erste Wunsch, ber in Robinsons Seele erwachte, ba er sich von ber starken Empfindung der Freude über den Anblick eines Europäischen Schisses erholt hatte, war dieser, daß das Schiss noch unbeschädigt sein, und wieder stott werden möchte. In diesem Falle war er sest entschlossen, sich mit Freitag darauf zu setzen, und, wo nicht nach Europa selbst, doch nach irgend einem Europäischen Pflanzorte in Amerika zu segeln, so gesährlich es auch immer sein möchte, sich mit einem großen, unbemannten Schisse, und ohne die nöthigen Kenntnisse von der Schissfahrt zu haben, auf das ossen Weer zu wagen. Er suhr also auf dem Flößholze rund um das Schiss herum, um den Grund des Meeres zu untersuchen, und da fand er denn bald, zu seiner wahren Betrübniß, daß an kein Klottwerden desselben zu benken sei.

Der Sturm hatte nämlich das Schiff gerade zwischen zwei Felsen geworfen, von welchen es nun so zusammengertemmt wurde, daß es weder rücke noch vorwärts bewegt werden konnte. Dier mußte es also so lange stecken bleisben, bis die anschlagenden Wellen es nach und nach zertrümmerten. Nachdem jene Hoffnung also vereitelt war, eilte Robinson, an Bord des Schiffes zu steigen, um zu sehen, worin die Ladung bestelben bestehe, und ob diese auch noch unverdorben sei. Dem guten Freitag war der Schrecken von ehegestern noch so gegenwärtig, daß er

fich kaum entschließen kounte, seinen Herrn auf bas Berded bes Schiffes zu begleiten. Er that es jedoch, wie
wol nicht ohne Littern, besonders da das gehörnte Ungeheuer das Erste war, was sich seinen Blicken wieder
darbot.

Aber das gehörnte Ungeheuer war dasmahl nicht so muthig mehr, als ehegestern. Es lag vielmehr so frasts los da, als wenn es gar nicht mehr auszustehen vers möchte, weil ihm nämlich seit drei Tagen Keiner das gewöhnliche Futter gereicht hatte. Robinson, der diese Ursache seiner Mattigkeit merkte, ließ seine erste Sorge sein, Etwas auszustuchen, das er dem ausgehungerten Thiere zu fressen geben könnte. Weil er mit der innern Einrichtung eines Schisses vollkommen bekannt war, so sand er auch dald, was er suchte, und hatte das Vergnügen, zu sehen, wie begierig die Ziege von dem vorgeworsenen Futter ihren Heißhunger stillte. Freitag hatte unterdeß ans der ihm unbekannten Gestalt des Thieres genng zu bewundern.

Mun fing Robinson eine ordentliche Untersuchung an. Er stieg aus einer Rajüte in die andere, aus einem Schiffsboden in ben andern hinab, und sah überalt taussend Dinge, die in Europa kaum geachtet werden, die aber für ihn einen ganz unschäßbaren Werth hatten. Da waren ganze Tonnen voll Schiffszwieback, Reiß, Mehl, Korn, Wein, Schießpulver, Augeln und Schrot; da waren Kanvonen, Flinten, Pistolen, Degen und Hirschifcksinger; serner Beile, Sägen, Meißel, Bohrer, Raspeln, Svobel, Hammer, eiserne Stangen, Nägel, Messer, Scheren, Nadeln; da waren Töpfe, Schüffelu, Teller, Söffel, Feuerzangen, Blasebälge, Näpse, und anderes hölzernes, eisernes, zinnernes und kupfernes Küchengeräth; da waren endlich auch ganze Kisten voll Kleider, Wäsche, Strümpse,

Schuhe, Stiefel und hundert andere Sachen, für beren jebe ber entzuckte Robinson gern seinen gangen, langft vergeffenen Goldklumpen hingegeben haben wurde, wenn man Eins und bas Andere davon ihm zum Kauf angeboten batte.

Freitag stand bei dem Allen wie verdutt, weil er so etwas niemahls gesehen hatte, und von den meisten dies ser Wunderdinge auch die Abstacht nicht errathen konnte. Robinson hingegen war ganz außer sich vor Entzücken. Er weinte vor Freuden, griff, wie ein kleines Kind, nach Allem, was ihm vorkam, und warf das Ergriffene wieder aus den Handen, sobald seine Augen auf einen andern Gegenstand sielen, der ihm noch wünschenswürdiger zu sein schieft. Endlich wollte er auch in den untersten Schiffsraum steigen; aber er sand, daß dieser schon mit Wasser angefüllt war, weil das Schiff einen starken Leck bekommen hatte.

Run ging er mit fich felbft zu Rathe, mas er für biesmahl mitnehmen folle, und konnte barüber lange nicht mit fich einig werden. Bald ichien ihm Diefes, bald Jenes das Unentbehrlichste zu fein und baber verwarf er oft wieder, mas er fo eben erft gewählt hatte, um ftatt beffen etwas Underes aus Land zu bringen. Endlich fuchte er folgende Dinge, als die nüplichften von allen, aus, um fie für diesmahl mitzunehmen: 1) Gine Fleine Tonne voll Schiefpulver, nebit einem andern Zönnchen voll Schrot; 2) zwei Flinten, zwei Paar Piftolen, zwei Degen und hirschfänger; 3) boppelte Rleidungestücke vom Ropfe bis ju ben Fugen, für fich und Freitag; 4) zwei Dupend Semben; 5) zwei Beile, zwei Sagen, zwei Sobel, ein Daar Stangen Gifen, einen Sammer, und einige andere Werfzeuge; 6) einige Bucher, etwas Schreibpavier, nebst Dinte und Febern; 7) ein Fenerzeng, nebst Bunder und Fenersteine; 8) ein Fag voll Swiebad; 9) etwas Segeltuch, und 10) die Biege.

Frischen. D, die Biege hatte er ja eben nicht febr nöthig.

Vater. Das ist wahr, Frischen; aber die Biege hatte feiner nothig, und Robinson war viel zu mitleidig gegen alle lebendige Geschöpfe, als daß er dieses arme Thier, in der Ungewißheit, ob nicht vielleicht vor seiner Jurückkunft ein Sturm das Schiff zertrümmern werde, hatte zurücklassen bonnen, zumahl, da das Nothwendigste doch Raum auf seiner Flöße sand. Er nahm sie also mit.

Dahingegen ließ er etwas liegen, wonach in Europa bie Lente guerst greisen würden — ein ganzes Tounchen voll Goldförner, und ein Schächtelchen mit koftbaren Demanten, die er in der Kajüte des Hauptmannes gesehen hatte. Diese mitzunehmen siel ihm nicht einmahl ein, weil er ganz und gar keinen Gebrauch davon zu machen wußte.

Ueber dem Durchsuchen, dem Auswählen und Ausstramen, dem Frohlocken, dem Auswählen und Aufladen war so viel Zeit verflossen, daß nur noch eine Stunde bis zur Flutzeit fehlte. Diese mußten sie nun abwarten, weil sie sonst mit der Flöße schwerlich hatten fortstommen können. Diese Stunde wandte Robinson an, einmahl wieder auf Europäische Art zu speisen.

Er holte also ein Stud gerandertes Rinbsteisch, ein Paar Saringe, etwas Zwieback, Butter und Rase, und eine Flasche Wein herbei, seste Alles auf den Tisch der Rajute des Sanptmanus, und ließ sich selbst mit Freistag auf den babeistehenden Stühlen nieder. Schon Diesses, daß er endlich einmahl wieder von einem ordentlischen Tische, auf einem ordentlichen Stuhle stend, von

einem ordentlichen Teller mit Meffer und Gabel effen sollte, machte ihm mehr Freude, als ich ench beschreiben kann. Und nun vollends die Speisen selbst, vornehmlich das Brot, wonach er sich so oft vergebens gesehnt hatte, — o, ihr könnt euch gar keine Worstellung davon machen, wie entzückt er darüber war! Man mußte, so wie er, neun Jahre lang aller dieser Nahrungsmittel und Bequemlichkeiten des Lebens beraubt gewesen sein, um die Freude, die er jest empfand, nach ihrem ganzen Umsfange fassen zu können.

Freitag war mit der Europäischen Art zu effen so wenig bekannt, daß er gar nicht wußte, wie er Messenud Gabel gebrauchen sollte. Robinson zeigte es ihm; aber indem er es nun nachmachen, und ein Stück Fleisch auf der Gabel zum Munde führen wollte, suhr er damit zum Ohre hinauf, und brachte, seiner bisherigen Gewohnheit nach, die Hand mit der Schale der Gabel zum Munde. Von dem Weine, den ihm Robinson zu kosten gab, wollte er schlechterdings nicht trinken, weil sein nur an Wasser gewöhnter Gaum den Reiz eines starken Getränkes nicht ertragen konnte. Der Zwiedas binaegen behaate ihm ausnehmend wohl.

Jest war die Flutzeit da; Beibe stiegen also hinab zur Floge, und stieften in die See, um mit der anschwellenden Flut dem Strande zuzustießen. In kurzer Beit waren sie da, und eilten, die geborgenen Guter and Land

au feben.

Und nun war Freitag fehr begierig, zu erfahren, mas alle biese Dinge zu bedeuten hatten, und mas für Ruspen sie gewährten. Das Erste, was Robinson zur Besfriedigung seiner Neugier vornahm, war, daß er hinter einen Busch trat, sich baselbst ein hemd und das Dienstelleid eines Difiziers, nebst Schuhen und Strümpfen aus

jog, dann einen Degen an die Seite steckte, einen Treseinhut aussethe, und so auf einmahl, wie umgeschaffen, hervortrat, und sich vor Freitags erstannten Augen hinspkanzte. Dieser wich voll Bestürzung einige Schritte zurück, weil er in dem ersten Augenblicke wirklich zweisselhaft war, ob er seinen Hern, oder ein anderes, vielleicht übermeuschliches Wesen, sehe. Robinson, der über sein Erstaunen lächeln mußte, reichte ihm freundschaftstich die Hand, und versicherte, daß er noch immer Robinson, noch immer sein Freund sei, ungeachtet seine Aleidung und sein Glückszustand sich jest geändert hätten. Er nahm hierauf eine ganze Matrosenkleidung, zeigte ihm, wie er jedes Stück derselben anziehen müsse, und ließ ihn hinter einen Busch treten, um sich gleichfalls anzukseiden.

Freitag gehorchte; aber es dauerte lange, ehe er mit dem Anzuge fertig werden kounte. Bald hatte er Dies, bald Jenes unrecht angelegt. Das Hemd, jum Beispiel, zog er erst verkehrt au, indem er die Beine durch die beiden Aermel stedte, als wenn er Beinkleider anziehen wollte. Eben so machte er es auch mit den Beinkleidern, in die er gleichfalls die Füße von unten zu steden versuchte, und mit der Jacke, die er auf dem Rücken zurknöpfen wollte. Nach und nach sah er seinen Irrthum ein, und verbesserte ihn, die er endlich, nach vielen vergeblichen Versuchen, mit dem ganzen Anzuge zu Stande kam.

Er hupfte vor Freuden wie ein Kind, ba er fich so umgeschaffen sah, und ba er merkte, wie bequem biese Rieibung sei, und wie gut sie ihn vor ben Stichen ber Ruskito's verwahren werbe. Rur mit ben Schuhen war er unzusrieden, weil sie ihm etwas Entbehrliches und Unbequemes zu sein schienen. Er bat sich also die Erlaubniß aus, sie wieder ablegen zu darfen, welches Robinson seinem eigenen Gutbefinden überließ.

Jest zeigte ihm dieser den Gebrauch der Beile und anderer Werkzenge, worüber Freitag vor Freude und Bewunderung ganz außer sich gesett wurde. Sie machten sogleich Gebrauch davon, um' einen kleinen Mastbaum für ihre Flöße zu behauen, damit sie kunftig ein Segel aussteen könnten, und dann nicht erst auf die Beit der Flut zu warten brauchten. Robinson übernahm es, diese Arbeit allein fertig zu machen, und schiekte Freitag unterdeß nach seiner Burg, um die Lama's zu melken; ein Geschäft, welches sie nun schon seit zwei Tagen hatten aussesen mutsen.

In Freitags Abwefenheit lub Robinson eine ber Flinten, weil er sich das Vergnügen vorbehalten hatte, seinen Freund mit den wunderbaren Wirkungen des Schießpulvers zu überraschen. Da dieser nun zurückgeskommen war, und die Geschwindigkeit bewunderte, mit welcher Robinson seine Arbeit schon vollendet hatte, erblickte dieser einen Seesalken, der eben mit einem gerandten Fische davonstog. Schnell ergriff er die Finte, und rief and: Gieb Acht, Freitag, der soll herunter! Kanm hatte er Dieses gesagt, so drückte er ab, und der Falke stürzte aus der Luft aur Erde.

Stellt euch des armen Freitags Erstaunen und Schreden vor! Er fturzte, als ware er selbst getroffen worden, zu Boden, weit ihm plöplich sein alter Aberglande vom Tupan oder Donnerer wieder einstel, für den er in dem ersten Augenblicke des Schreckens seinen herrn selbst hielt. Er siel, wie gesagt, zu Boden; dann legte er sich auf die Knie, und streckte seine zitternden hande gegen Robinson aus, als wenn er ihn um Gnade bitten wollte. Reden tounte er nicht.

Robinson war weit entsernt, mit irgend Etwas, das die Gotteslehre betrifft, Spaß treiben zu können. Es war ihm daher, sobald er Freitags Gedauken vermusthete, angenblicklich leid, ihn nicht vorher über Das, was er thun wollte, belehrt zu haben, und er eilte, diesen Fehler wieder gut zu machen. Er hob den zitternden Freitag siedreich auf, umarmte ihn, bat ihn, sich nicht zu sürchten, zeigte ihm hierauf die Einrichtung der Flinte, beschrieb ihm die Beschaffenheit und Wirkung des Schießpulvers, sud dann die Flinte vor seinen Augen, und gab sie ihm in die Hand, um selbst damit zu schießen. Aber Freitag, der noch viel zu surchtsam dazu war, bat ihn, es lieder statt seiner zu thun. Robinson machte darauf ein Biel anf hundert Schritt, ließ Freitag neben sich sehen, und seuerte die Flinte ab.

Es fehlte nicht viel, so wäre Freitag noch einmahl zu Boden gestürzt; so übernatürlich schien ihm Dasjenige zu sein, was er sah und hörte. Das Biel war von allen Schrottörnern getroffen, welche noch ziemlich tief ins Holz hineingedrungen waren. Robinson machte seinen Freitag aufmerksam darauf, und ließ ihn selbst den Schluß machen, wie sicher sie nun in Zukunst vor allen seindlichen Unfällen der Wilden wären, nachdem sie diesen künstlichen Blis und Donner in ihre Gewalt bestommen hätten. Freitag gewann hiedurch und durch Alles, was er auf dem Schiffe gesehen hatte, eine so tiese Sprurcht gegen die Europäer und gegen seinen Herrn insbesondere, daß es ihm viele Tage unmöglich war, sich wieder auf den vertrauten freundschaftlichen Ton gegen ihn beradzustimmen.

Indes rudte die Racht heran, und machte ben Ge-

# gunf und zwanzigster Abend.

Um folgenden Abend fuhr der Bater, jur großen Freude seiner Rleinen, ohne alle Borrede folgendermaßen fort:

Süßer hatte unfer Robinson noch nie geschlafen, als in dieser Racht; denn seit dem ersten Tage seines einsamen Ausenthalts auf dieser Insel war er noch mie so glücklich gewesen, als er sich jest fühlte. Aber nie empfand auch wol ein Mensch mehr innige Dankbarteit und Liebe gegen den himmlischen Wohlthäter, dem er diese sein Glück zu verdanken hatte, als er. Wie oft lag er, wenn er allein war, auf den Knien, und dankte dem guten Geber aller Gaben für Das, was er ihm verliehen hatte! Auch seinem Freunde suchte er diese frommen Empfindungen der Dankbarkeit einzusfößen. Er lehrte ihm, bevor sie sich schlasen legten, das schöne Loblied:

So weit die himmel gehen, Geht, Bater, beine Treu; Ich will sie, Gott, erhöhen, Denn täglich wird sie uen. Bon bem wir Alles haben, Bein Schup, mein heil und Licht! Quell aller guten Gaben, Gott, wen erfreust bu nicht?

Ich bin burch beine Liebe, Du Bater, mas ich bin; Nimm jeden meiner Triebe, O Gott, jum Opfer hin! Was könnt' ich bir doch geben? Mich felbst, und, ohne Zwang, Ein bir geweithtet Leben Sei ewig, Gott, mein Dauk! Beide stimmten hierauf biefes Lieb mit gerührtem herzen, jum Preife ihres gemeinschaftlichen himmlischen Baters, nach ber Weife an: Du, beffen Augen floffen.

Um andern Morgen machten fie fich früh auf, legten alle ihre Sachen in ein Gebufch, und bedeckten, im Fall es etwa regnen sollte, fie mit vielen Zweigen. Dann fließen fie, mit Unfang der Ebbe, vom Lande, um wieder nach dem Brack zu fahren.

Frischen. Bas ift bas - Brack?

Bater. So nennt man ein Schiff, welches gestrandet und jum Theil schon zertrümmert ist. — Da sie gestern, wie ich zu erwähnen vergaß, auch ein Paar gute Muber mitgenommen hatten, so ging die Fahrt noch gesschwinder, als das erste Mahl. Sie kamen wieder glücklich au, und das Erste, was sie vornahmen, war Dieses, daß sie alle Bretter, die sie in dem Schiffe sanden, auf ihr Ftößholz hinabließen, um einen doppelten Fußboden davon zu machen, damit die Sachen, die sie mitnehmen wollten, trochner, als die gestrigen, liegen möchten.

Jest suchte Robinson wieder Alles durch, um unter den vielen Sachen, die er nicht alle auf einmahl mitnehmen konnte, eine kluge Auswahl zu treffen. Diesmahl wonrde ihm das Wählen schon weniger sauer, weil er das Allernothwendigste nun schon in Sicherheit gebracht hatte. Doch versuhr er wiederum eben so bedächtig, wie das erste Mahl.

Unter andern befchloß er, diesmahl eine von den fechs Heinen Ranonen mitzunehmen, die er auf dem Schiffe fand.

Johannes. Gine Ranone? - D, baffir hatte er boch auch wol etwas Rothigeres nehmen tonnen!

Bater. So icheint es une, bie wir bie Sache von fern beurtheilen ; Robinfon hingegen, ber feine gange Lage

in der Rahe übersah, fand, daß ihm biese Kanone, wenigstens gur Bernhigung seines Gemuths, hochftnothig fei. Johannes. Wie fo?

Bater. Der Ort am Strande, wo er die geretteten Sachen vor der Hand hinlegen mußte, war unbefestiget, und lag ungsücklicher Weise in berjenigen Gegend,
wo die Wilden gemeiniglich zu landen pflegten. Run
konnte er sich zwar ziemlich auf den Schutz seiner Flinten und Pistolen verlassen, falls er angegriffen werden
sollte; aber der Gedanke, daß er alsdann wieder in die
traurige Nothwendigkeit gerathen würde, Einen oder den
Undern dieser armen Wilden zu tödten, machte ihn schaudern, so oft es ihm einstel. Nun dachte er, wenn er eine
Kanone am Strande hätte, so könnte er, wenn sie in
ihren Kähnen sich der Insel nähern wollten, schon von
fern eine Kugel über ihre Köpse hinschießen, woraus sie
dann vor Schrecken vermuthlich wieder umkehren mürden.

Siehst bu, Lieber, wie unsicher es ist, das Betragen anderer Menschen beurtheilen zu wollen? Höchst feiten kennen wir alle die Beweggründe, nach welchen ein Anderer in seinem Berhalten sich richtet; wie dürfen wir und denn anmaßen, und zu Richtern über daffelbe aufzuwerfen? Gin weiser Mann ist daher fehr langsam zum Urtheilen über Andere, giebt sich überhaupt nicht damit ab, wenn er keinen eigentlichen Beruf dazu hat, weil er genug über sich selbst und über seine eigenen Handlungen zu benken und zu urtheilen hat, und so, Kinder, wollen wir es künftig auch machen.

Außer ber Kanone brachten Robinson und Freitag biesmahl noch folgende Sachen auf ihre Flöße: 1) Ginen kleinen Sack voll Rocken, einen andern voll Gerke, und noch einen britten voll Erbfen; 2) eine Kiste voll Rägel und Schrauben; 3) ein Dubend Beile; 4) ein

Fafichen voll diefpulver, nebft Augeln und Schrot; 5) ein Segel, und 6) einen Schleifftein.

Gottlieb. Bogn benn gerade ben?

Bater. Um Beile, Meffer und andere Bertzenge wieder fcharf ju machen, wenn fie finmpf fein murben.

Gottlieb. hat er benn auf feiner Infel teine Steine?

Bater. Steine in Menge; nur keine Schleiffteine. Saft du nicht bemerkt, daß diese von einer besondern Besichaffenheit, namlich viel weicher find, als andere Steine?

Gotthieb. 3a!

Bater. Run, solcher weichen Sandsteine hatte er auf seiner Jusel keine bemerkt, und boch ist ein Schleifstein für Ulle, welche mit scharfen Werkzengen umgehen muffen, ein ungemein nüpliches und nothwendiges Ding. Er zog ihn also ohne Bedenken den Goldkörnern und Demanten vor, die er abermahls zurückließ.

She sie absuhren, untersuchte Robinson ben Justand bes Schiffes, und sand, daß das Wasser noch etwas hösher eingedrungen war, und daß die Wellen und das Neiben an den Felsen schon viele Planken an beiden Seiten bes Schiffes losgerissen hatten. Er sah voraus, daß der erste sich ereignende Sturm das ganze Wrack zertrummern wurde. Um desto mehr beschloß er, zu eisen, um von dem noch übrigen Schiffsgute, so viel er nur immer könne, zu retten.

Da der Bind jest landwärts blies, so konnten fie mit Sulfe des Segels und der Ruder abfahren, ungeachtet die Ebbezeit erst halb vorbei war. Unterweges machte sich Robinson einen Vorwurf, der einen Beweis seiner Rechtschaffenheit abgeben kann.

Dietrich. Worüber benn?

Bater. Darüber, bag er bas Gold und bie Chel-fteine nicht mitgenommen habe.

Dietrich. 2Bas wollte er benn bamit?

Bater. Er felbit wollte nichts damit, aber er bachte To: Es ift boch nicht gang unmöglich, daß ber Serr bes Schiffes noch lebt und wieder herkommen fann, um ju feben, ob er nicht noch Etwas zu retten vermoge. Wenn nun plötlich ein Sturm entstände, und biefer gerfchmetterte bas Schiff, ehe bu noch einmahl guructfahren fanuft, und Gold und Ebelfteine gingen verloren: wie wollteft Du es aledann gegen ben Gigenthumer beffelben, wie wollteft bu es vor Gott und beinem eigenen Gemiffen perantworten, bag bu nur lauter folche Sachen gerettet baft. Die bir nüblich werben tonnen, und nicht auch Dasjenige, woran bem Gigenthumer Diefer Sachen am meiften gelegen fein muß? wovon vielleicht fein und ber Seinigen ganger Glückszustand abhangen mag? - Robinfon! Robinfon! feste er bingu, indem er fich unwillig por bie Stirn fchlug, wie viel fehlt noch baran, baß bu fcon fo gut bift, als bu fein follteft?

Er konnte kaum die Beit abwarten, da fie anlanden, und wieder abstoßen wurden, um von neuen hinzufahren; so groß war die Unruhe seines Gewissens, daß er eine Pflicht vernachlässiget hatte, die ihm mit Recht heilig schien!

Endlich kamen sie an; aber in dem Augenblicke, da sie ans Laud floßen wollten, liesen sie große Gesahr, ihre Ladung ins Meer versinken zu sehen. Weil namlich die Sbbezeit noch danerte, so war das Wasser am Strande noch so seicht, daß das Vordertheil des Flößholzes auf einmahl auf den Sand raunte, und daher viel höher zu stehen kam, als das Hintertheil, welches noch vom Wasser aetragen wurde. Jum Glück standen Robinson und

Freitag beibe hinten, und tomten alfo die abgleitende Labung guruchalten, bag fie nicht ins Waffer fiel.

Rachdem fle Alles wieder befestiget hatten, mußten fle fich entschließen, bis an die Knie durch Baffer und Schlamm zu waten, um die Sathen ans Land zu bringen. Sie thaten dies so hurtig und so vorsichtig, daß nichts versoren ging, und daß fle noch vor der zuruckkehrenden Flutzeit wieder absahren konnten.

Raum war Robinson wieder bei dem Brack angekommen, als er nichts Giligeres hatte, als das Tonnchen mit den Goldkörnern und das Schächtelchen mit den Edelsteinen auf sein Flößholz zu bringen. Damit fiel ihm, wie man sagt, ein Stein vom herzen, und nun, nachdem er sich dieser Pflicht entlediget hatte, glaubte er berechtigt au sein. wieder für sich selbst au soraen.

Diesmahl nahm er unter Andern ein paar Schiebestarren, die, ich weiß nicht, zu welchem Behufe, auf dem Schiffe waren, viele vorräthige Kleidungsflücke und Bafche, viele Wertzenge und Geräthschaften, eine Laterne, nebst allen beschriebenen Papieren mit, die er in des Hauptmanns Kajute sand; und da unter deß die Flutzeit zurückgekehrt war, so segelten sie wieder ab, und erreichten, von Wind und Wasser sortgetrieben, in kurzer Beit den Strand.

Den noch übrigen Theil des Tages widmete Robinfon einem Geschäfte, welches ihm jest das dringendste zu sein schien. Er zitterte nämlich vor dem Gedanken, daß ein flarker Regen einfallen, und seinen größten Schap, das Schiespulver, unbrauchbar machen könnte! Um die Gesahr abzuwenden, beschloß er, noch an ebendiesem Tage aus einem großen mitgebrachten Segeltuche ein ordentliches Zelt zu machen, worunter sein ganzer Reichthum por dem Regen ficher läge. Da er nunmehr auch Scheren, Nabeln und Zwirn hatte, so ging ihm diese Arbeit gut von der Sand, und Freitag lernte ihm bald so viel davon ab, daß er ihm helsen konnte. Dieser konnte die unschäpbare Ersindung einer Nabel und einer Schere nicht genug bewundern, und gestand zu wiederholten Mahlen, daß er und seine Landsleute, mit den kunstlichen Europäern verglichen, doch nur recht arme Wichte seien.

Sie wurden noch vor Abend mit biefer Arbeit fertig; und da machte Robinson sich noch die Frende, feinem Freunde bie erstaunliche Wirkung einer Ranone au zeigen. Er lub fie mit einer Rugel, ftellte fie barauf fo, daß ber Schuß bie Oberfläche bes Baffers ftreifen mußte, bamit Kreitag recht beutlich feben tonne, wie weit bie Rugel fortgeschnellt werben murbe. Jest brannte er fle ab, und nugeachtet Freitag ichon burch bie beiben Klintenschuffe auf biefes Schausviel porbereitet mar, fo erichraf er boch von neuen über ben noch weit heftigern Anall der Ranone fo fehr, bag ihm alle Glieder gitter ten. Die Rugel tangte auf ber Oberfläche bes Meeres bin, und verlor fich in unabsehlicher Ferne. Freitag verficherte barauf, baß es nur eines einzigen folchen Schuf fes bedürfen murbe, um alle feine Landsleute, wenn fle auch bei Taufenden berfamen, ploblich in die Rlucht gu jagen, weil fie ben, ber biefen Donner machte, gewiß filr ben Zupan halten murben.

Da es finster geworden war, stedte Robinson seine Laterne au, um die vom Schiffe mitgebrachten Schriften durchzusehen, ob er vielleicht daraus ersahren möchte, wem das Schiff zugehört habe, und welches die Bestimmung desselben gewesen sei. Aber zum Unglück waren diese Schriften, so wie die Bücher, die er mitgenommen hatte, in einer Sprache abgesaßt, die er nicht verstand. Wie

fehr bedauerte er hiebei abermahls, in feiner Jugend nicht mehr Fleiß auf Erlernung der Sprachen gewandt gu haben! Aber die Reue kam jest zu fpat.

Indeß gab ihm ein doppelter Umstand, ben er bemerkte, einiges Licht über den Lauf des Schiffes und
über die Absicht besselben. Er fand nämlich ein paar Briefe, die nach Barbados gerichtet waren, einer Infel in Bestindien, auf welcher ein ftarter Stlavenhandel getrieben wird.

Frischen. Stlavenhandel?

Bater. Ich will dir fagen, was das ift. In Afrika — bu weißt boch, wo das fieat?

Fripchen. O ja; borthin, über die grune Brude und bie Ganfeweide! - Run, nur gu!

Bater. In Ufrita alfo, wo die Mohren wohnen. find die meiften Menfchen noch fo roh und ungefittet, als das liebe Dieb. Ihre Unführer oder Könige, die felbft nicht viel klüger find, geben benn auch mit ihnen um, als menn fie wirkliches Bieh batten. Wenn unn bie Europäer babin tommen, fo bietet man ihnen gange Serben folder fcmargen Meufchen gum Bertauf an, recht fo, wie man bier die Ochsen gu Martte bringt. Biele Bater führen wol gar ihre eigenen Rinder herbei, um fie für eine Rleinigkeit loszuwerden; und ba taufen bem bie Europäer alle Jahre eine Menge berfelben, und führen He nach Umerita, wo fle die hartefte Urbeit verrichten muffen, und babei recht jammerlich gehalten werben. Gin folder Stlave (fo nennt man einen Menfchen, ber feine Freiheit verloren hat) ift bann recht fchlimm baran, und modite oft lieber fterben, ale ein fo jammerliches Leben fübren.

Gottlieb. Das ift boch aber gar nicht recht, daß man fo mit Menichen umgebt!

Bater. Freilich ist es unrecht; auch steht zu hoffen, bag biefer abscheuliche Stlavenhandel mit ber Beit ganz werbe abgeschafft werden. —

Ferner sand Robinson eine Rechnung, aus ber er ungefähr so viel abnehmen konnte, daß auf dem Schiffe hundert solcher Sklaven gewesen sein mußten, die man nach Barbados hatte bringen wollen. Er machte von allem Diesen seinem Freitag eine Beschreibung, und setzte hinzu: Wer weiß, ob nicht diese Unglücklichen dem Sturme, der das Schiff auf die Fessen trieb, vielleicht ihre Erlössung zu verdanken haben? — ob sie nicht durch Hulber Böte sich gerettet, und irgend eine Insel erreicht haben, auf der ihre Tirannen ihnen nun nicht mehr besehlen dursen, und wo sie, nach ihrer Art, ein recht glückliches und zusriedenes Leben silhren können.

Freitag fand bies gar nicht unwahrscheinlich.

Wohl denn, lieber Freitag! feste Robinfon hingu, indem fein Gesicht zu glüben anfing, hattest du also nun noch wol das Herz, beine neuliche Frage zu wiederholen?

Freitag. Welche?

Robinson. Die: was ber Sturm, ber uns unsern Rahn entführte, wol für Ruten konne gehabt haben?

Freitag war beschämt, und schlug renevoll bie Mu-

gen nieber.

D, Freitag! rief hierauf Robinson mit frommen Eifer aus, erkenne die Hand des allmächtigen und allweissen Gottes, die hier abermahls so fichtbar im Spiele gewesen ist! Siehe, wie viel der Sturm uns wiedergeben mußte für das Wenige, was er uns zu nehmen Befehl hatte! Sieh ihn an, diesen ganzen Vorrath von Hussemitteln zu einem bequemen und glücklichen Leben — würden wir ihn haben, wenn der Sturm nicht gekommen wäre? Zwar ist es tranrig, sein Glück dem Um

glude anderer Menschen verdanken ju muffen; aber wie? wenn nun auch die Meisten von Denen, die auf dem gesstrandeten Schiffe waren, jest viel gludlicher lebten, als vormahle? Und daß dies wirklich der Fall sei, ist doch gar nicht unwahrscheinlich! Was dunkt dir nun von der göttlichen Weltregierung?

Daß fie unbeschreiblich weife und gut ift, und baß ich ein Narr war! erwiederte Freitag, indem er die Sande faltete und jum Simmel blickte, um Gott die Sande abzubitten, die er aus Unverstand durch sein Murren begangen hatte.

Robinson verwahrte alle die durchgesuchten Papiere eben so forgfältig, als das Gold und die Sbelsteine, um, falls er jemahls wieder nach Europa kommen sollte, durch Sulfe derfelben zu erfahren, an Wen er diese geretteten Schäte zurudigeben muffe.

Doch feche Tage hinter einander fuhren fie fort, bes Zages zweis bis breimabl nach bem Brade zu fchiffen. und Alles, mas fie bewegen tonnten, ans Land ju bringen. Taufend Rleinigkeiten maren ihnen wichtig, und murben als folche von ihnen mitgenommen, bie uns Faum bes Aufhebens werth fcheinen murben, weil wir ben Mangel berfelben noch nie empfunden haben. Ein Theil ber Schiffsladung bestand in Glephantengahnen; bie ließen fie liegen, weil fie feinen Gebrauch bavon machen Ponnten. Gin Gleiches thaten fie mit einigen Tonnen poll Raffeebohnen, welche Robinfon ebenfalls verfchmabete, meil er nicht gesonnen war, fich jemable wieder ju über-Auffigen und fchablichen Leckereien zu verwöhnen. Dafür aber fuchten fie fo viele Bretter losaubrechen und mitaunehmen, ale fie nur fonnten, weil ihnen biefe einen gros Bern Ruben, alfo auch einen größern innern Berth gu haben ichienen. Sogar die noch übrigen Ranonen brachten fie aus Land, fo wie alles Effenwert, welches fie nur finden, ober bom Schiffe losmachen konnten.

Rachbem fle nun ichon achtzehnmahl bin und ber gefahren, und mit ihrer Ladung immer glücklich an Ort und Stelle gefommen maren, bemerkten fie, ba fie fich wieder an Bord bes Bracks befanden, daß ein Ungewitter berannahe. Sie eilten baher, fo fehr fie konnten, Das Auffaden zu beschleunigen, und fuhren in ber Soffnung ab, baß fie noch vor bem Ausbruche bes Gemittere ben Strand erreichen wurden. Aber ihre Bemuhung war umfouft. Roch ehe fie bie Salfte ber Fahrt gurude gelegt hatten, erhob fich ein fo gewaltiger Sturm, mit Donner, Blit und Regen begleitet, daß die Bellen über bas Aloghola megrollten, und bie barauf befindlichen Sachen in den Abgrund warfen. Sie felbft flammerten fich eine Beit lang fo feft an, baß bie fchaumenden Bogen fle nicht meafpulen konnten, ungeachtet fie ihnen von Beit au Beit faft einer Elle boch über ben Ropfen binweggingen.

Aber emblich konnte bas schwache Gebäude ber Floge ber Buth ber Wellen nicht langer widerstehen. Die Bande, wodurch die Balken zusammengehalten wurden, löfeten sich auf, die gauge Klöße fiel auseinander.

Lotte. D meh, der arme Robinson!

Alle. D fille! ftille!

Bater. Freitag versuchte, sich burch Schwimmen zu retten, Robinson hingegen ergriff einen Balten, mit dem er bald in den Abgrund hinabgeworsen, bald wieder hoch emporgehoben wurde. Er war dabei öfter unter, als über dem Basser, war ganz betäubt, und konnte weber hören noch sehen. Jest versießen ihn seine Kräfte, und mit ihnen seine Vesonnenheit. Er that noch einen lauten

Schrei, und verschwand in einer ungeheuern Belle, bie ihn von bem Balten hinweggespult hatte.

Bum Glud war sein treuer Freitag ihm immer zur Seite geblieben, ungeachtet er, wenn er gewollt hatte, sich weit geschwinder hatte retten können. Da dieser nun seinen Herrn vor seinen Augen ertrinken sah, besann er sich keinen Augenblick, sondern tauchte unter, ergrissihn mit der linken Hand, und arbeitete sich mit der rechten wieder empor. Und nun verdoppelte er seine Bemühnungen mit so unerhörter Austrengung, daß er in einigen Minnten, zusammt dem Leichname seines lieben Herrn, am Strande war

- Alle (gang erichroden). Ach! - ach! bem Leichname? Bater. So nenne ich ihn, weil in ber That kein Fankthen von Leben mehr in ihm zu fein schien.

Freitag trug ben Erblaßten völlig ans Land, marf sich verzweiflungsvoll über ihn hin, rief ihm zu, rüttelte, rieb ihn am ganzen Leibe, und drückte zehnmahl die Lippen auf seinen Mund, um ihm Athem einzublasen. Endelich hatte er die unaussprechliche Freude, wieder einige Merkmahle des Lebens wahrzunehmen; er suhr in seinen Bemühungen fort, und Nobinson sing an, sich seiner wieder bewußt zu werden.

Wo bin ich? fragte er mit schwacher, zitternber Stimme, indem er die Augen wieder aufschlug. In meinen Armen, lieber Herr! antwortete Freitag, dem die heißen Thränen aus den Augen stärzten. — Und nun gab es einen rührenden Austritt, indem Robinson seinem Erretter dankte, und dieser nicht wußte, was er, vor Freuden über die Wiederkehr seines gesiebten Herrn ins Leben, Alles vornehmen sollte. —

Und, Rinder, mit etwas Befferem können wir die Ergah. -Inng diefes Tages wol nicht endigen; also genug für heute!

## Sechs und zwanzigster Abend.

Es fanden fid, nun wieder verschiedene Abhaltungen, welche ben Bater hinderten, in der Erzählung fortzusahren. Die junge Gesellschaft wurde unterdeß durch sechs neue Mitglieder vergrößert. Diese hießen hans, Matthias, Ferdinand, Konrad, Kristel und Kart.

Das war nun ein Wesen unter den Alten, wovon der Eine noch eher als der Andere den neuen Freunden wieder erzählen wollte, was sie von Robinson schon geshört hatten! Da wußte der Eine Dies, der Andere Das von ihm; da hatte der Eine Dies, der Andere Das noch ausgelassen, weswegen ihm ein Dritter in die Rede siel, um die Lücke der Erzählung auszusüllen! Da also Alte zugleich redeten, so entstand zulest ein so verwirrtes Gesschrei, daß man sein eigenes Wort nicht hören konnte. Da sah sich denn endlich der Bater genöthiget, um dem Wirrwar ein Ende zu machen, die Erzählung von vorn wieder anzusangen, und sie bis dahin fortzusühren, wo er zulest stehen geblieben war. Dann suhr er, zum allegemeinen Frohlocken, solgendermaßen sort:

Run, Kinder, unfer Robinfon hat sich noch einmahl wieder erholt. Der Schlaf, bessen er die Nacht über unter seinem Zelte, auf wirklichen Betten genoß, hatte ihn so erquickt, daß er mit Anbruch des Morgens schon wieder dastand in seiner ganzen ungeschwächten Kraft, und Gott für die Erhaltung seiner Gesundheit und seines Lebens dantte. Der Sturm hatte die ganze Nacht hindurch gewütet. Er erwartete daher mit angesticher

Rengierbe ben Tag, um zu sehen, was aus bem Wracke mochte geworben fein.

Jest stieg die Sonne empor, und da erblickte er, zu seinem Leidwesen, daß das Wrack gänzlich verschwunden war. Einzelne Bretter und Balken, die an den Strand getrieben waren, bewiesen, daß der Sturm es völlig zertrümmert hatte. Es that ihm bei diesem Anblicke wohl, sich bewußt zu sein, daß er keinen Fleiß gespart habe, von dem Schiffsgute so viel zu retten, als ihm nur immer möglich gewesen war; und wohl dem Menschen, dessen ganzes Betragen so weislich eingerichtet ist, daß erbei jedem unangenehmen Vorsalle, wie jest Robinson, zu sich selbst sagen kann: ich bin nicht Schuld baran! D, dieses Bewußtsein kann Vieles versüßen, was für unser Derz sonst unausstehlich bitter sein würde!

Robinson und Freitag zogen sorgfältig jedes am Strande liegende Ueberbleibsel des Schiffes aus Land, weil sie voraussahen, daß jedes Brett, jede Latte ihnen nühlich werden könne. Dann wurde ein ordentlicher Plan zu ihrer nächsten Beschäftigung gemacht.

Die Sachen mußten namlich nach der Burg gebracht werden; aber sich beim Fortbringen derselben jedes Mahl so weit zu entsernen, schien ihnen mit Recht gefährlich zu sein. Robinson machte also die Anordnung, daß sie wechselseitig sortkarren und Wache halten wollten, Einer des Vormittages, der Andere des Nachmirtages. Er Ind die Kanonen, und pflanzte sie an den Strand, die Mündung gegen das Meer gerichtet. Dann wurde ein Feuer angemacht, welches der Wachthabende beständig unterhalten sollte, und neben den Kanonen lag eine brennende Lunte in Bereitschaft, um sie, wenn es sein müßte, abseuern zu können.

Robinfon machte ben Unfang gur Fortbringung ber

Sachen. Um die bestern Kleidungsstücke zu schonen, hatte auch er einen Schifferanzug angelegt, und, statt seiner ehemaligen Waffen, trug er jest einen hirschstänger und zwei geladene Pistolen im Gürtel. Er lud zuerst einige Fäßchen mit Schießpulver, nehst andern Sachen auf, für welche die Nässe am meisten zu fürchten war; und darauf ging die Reise fort.

Der Pudel, der ihm nie von der Seite kam, begleistete ihn, als ein nicht ganz unnüber Reifegefährte. Robinson hatte ihm einen Strick um den Leib gebunden, und diesen vorn am Karren beselftiget, damit er durch Biehen ihm helsen möge. Weil nun die Pudel sehr geslehrige Geschöpfe sind, so sand sich auch dieser bald in seinen neuen Veruf, und verrichtete ihn in kurzer Zeit so gut, als wenn er ein geübter Karrengaul gewesen wäre. Unch trug er obenein noch ein Bündel mit den Zähnen, welches man ihm, zu thun, schon vorher gelehrt hatte.

Deim Burudtehren nahm Robinson alle seine gahmen, jum Lasttragen schon gebrauchten, Lama's mit, um sich ihrer gleichfalls jum Fortschaffen ber Sachen zu bediesen. Da ihrer sieben waren, und jedes berselben eine auderthalb Bentner schwere Last zu tragen vermochte, so könnt ihr benken, wie viel ber ganze Bug auf einmahl fortzubrüngen im Stande war.

Da aber so viele Sachen in Robinsons Höhle und Reller keinen Raum hatten, so wurde in der Geschwinzbigkeit noch ein zweites großes Zelt gemacht, welches man auf dem Hofplate der Burg aufschling, um bis auf weiter zum Behälter zu dienen. In acht Tagen war Alles fortgeschafft, bis auf einen Haufen Bretter, die sie zwischen ein dickes Gebüsch getragen hatten, um sie vor der Hand daselbst zu lassen.

Lotte. Du haft uns ja nichts wieder von der Biege ergablt, Bater?

Bater. Die hatte ich beinahe vergessen! Run, die Biege nahmen sie, wie es sich wol von selbst versteht, auch mit, und thaten sie in die Verzäunung zu den Lama's, mit welchen sie sich recht gut vertrug.

Und nun gab es für Robinson und Freitag ber angenehmen Arbeiten so viele, daß sie kaum wußten, was
sie zuerst angreisen sollten. Doch machte Robinson, der
jest in allen seinen Verrichtungen Ordnung und regelmäßige Eintheilung der Geschäfte liebte, bald
einen Unterschied zwischen den mehr oder minder nöthigen
Arbeiten, und schritt zuerst zu jenen. Eine der nöthige
sten unter allen war die Erbauung eines Schuppens,
oder einer kleinen Scheune, um diejenigen Sachen, welche
in der Höhle nicht Raum hatten, bequemer und sicherer
zu verwahren, als unter dem Zelte geschehen konnte.
Da kam es unn darauf an, sich in der Aunst der Simmersente zu üben, die freisich Keiner von ihnen gesernt
hatte.

Aber was konnte bem Fleiße unsers sinnreichen Robinson jest zu schwer fallen, da er sich im Bestige aller der Werkzeuge sah, die er nöthig hatte? Die muhfeligesten und ungewohntesten Arbeiten waren ihm jest ein Spiel, nachdem er mit so vielen andern, ohne Werkzeuge, und ohne Gehalfen zu haben, glücklich zu Stande gestommen war. Das Föllen und Behauen der Bäume, das Zusammensügen und Aufrichten der Batten, das Ausmanern der Wände von Backsteinen, und die Anlegung eines doppelten Daches, des einen von Brettern, des andern von Kokosblättern — dies Alles ging mit bewundernswürdiger Geschwindigkeit von Statten.

Best fand bas Sanschen ba, und glich ben fleinen

Wohnungen unserer Landleute. Sehr weislich hatte Robinson auch die Fenster aus den Kajüten des Schiffs ausgehoben, und diese kamen ihm jest trefstich zu Statten, um den inwendigen Raum des Gebändes zu erhellen, ohne irgend ein Loch offen lassen zu dürsen. Das Glas war für Freitag ein vorzüglicher Gegenstand der Bewunderung, weil er nie dergleichen gesehen hatte, und nun ersuhr, was für eine große Bequemlichkeit es gewährt.

Nachdem nun Alles unter Dach und Fach gebracht mar, ging Robinson mit bem Gebanten um, fich einen bequemen Gingang ju feiner Burg ju verschaffen, ohne daß fie badurch von ihrer Festigkeit Etwas verlieren follte. Das ficherfte Mittel bagu ichien ihm die Unlegung eines orbentlichen Thore und einer Bugbrude gu fein. Da er Alles, mas bagu erfobert murbe - Ragel, Retten, Thurangel. Seeven, Schlöffer u. f. m. - in Ueberfluß hatte, fo fcbritt er fogleich jur Ausführung biefes Borfages. Sie machten erft Alles, mas nothig war, fertig, bann murbe ein Ginschnitt in ben Ball und in die Baummand, nach ber Große bes ichon vollendeten Thore, gemacht. bas Thor errichtet, und die Bugbrude fo angelegt, baß fie, wenn fie aufgezogen war, bas Thor bebedte. Dann murben die Ranonen, und zwar geladen, auf ben Ball gepflangt, fo, bag zwei bie rechte, zwei bie linte Seite und amei die Borberfeite ber Festung becten. Und nun konnten fie vor jedem Unfalle ber Bilden völlig rubig fein, und hatten augleich bie Bequemlichfeit eines orbent. lichen Ginganges zu ihrer Bobnung.

Jest war die Beit dur Ernte gekommen. Robinfon bebiente fich eines alten Schwertes, statt der Sichel, um den Mais damit abzumähen, und, jum Ausgraben der Kartoffelu, einer ordentsichen Sacke, die sich unter den geborgenen Sachen befand. Wie ihnen nun das Al-

les durch Sulfe biefer Werkzeuge von der Sand ging! Es mare eine Luft gewesen, es anzusehen, eine noch gro-Bere, sich ihnen als Mitarbeiter zuzugesellen.

Matthias. Ich hatte wol mogen babei fein, um auch fo mitzuarbeiten.

Dietrich. D, deswegen brauchst bu nach keiner wusten Infel zu fahren! Es läßt sich hier eben so gut arbeiten. Sollst nur sehen, was uns Water immer zu thun giebt, wenn wir Freistunden haben! Bald muffen wir Holz mit ihm pacen, bald klein gehauenes Holz in die Ruche sahren, bald im Garten graben, dann wieder Wasser zum Begießen tragen, oder Untraut ausgaten—0, da giebt es immer genug zu thun!

Bater. Und warum führe ich benn wol euch zu folchen Alrbeiten an?

Johannes. 3, bağ wir uns gewöhnen follen, niemahls mußig zu fein, und weil bas gefund und ftart macht!

Rriftel. Sollen wir benn auch immer mitarbeiten, Bater?

Bater. Freilich! Ich werde euch ja nicht wenisger lieben, als ich die Andern liebe, und werde euch alfo ja auch wol Alles thun laffen, was ich für eine nübliche Beschäftigung halte!

Rarl. D, bas ift fcon! Da wollen wir eben fo fleifig fein, als Robinfon.

Bater. Wohl! Robinson, wie wir wiffen, befand fich fehr gut dabei; und so werden wir Alle die setigen Folgen einer arbeitsamen Lebensart gleichfalls immer mehr erfahren.

Die Ernte war jest vollendet, und unsere beiden 3mfelbewohner fingen an, den Mais, den sie gewonnen hatten, ausgutörnen. Sie gewannen vier Sade voll davon,
welches ungefähr feche Scheffel sein mochte. Auf einige

Monate hatten sie Schiffszwieback vorrathig! ba aber dieser aledann ein Ende nehmen mußte, so war Robinson entschlossen, das Brotbacken selbst zu versuchen.

Eine kleine handmühle hatte er von dem Schiffe mitgenommen. Es fehlte also nur an einem feinen Siebe, um das Mehl zu sichten, und an einem Backofen, um das daraus geknetete Brot zu backen. Bu Beiden mußte Rath werden. Bum Siebe gebrauchte er ein dunnes Resseltuch, wovon unter den geborgenen Sachen sich ein ganzes Stück besand, und die Anlegung eines ordentlis chen Backofens machte ihm den wenigsten Kummer. Auch mit dieser Arbeit wurde er fertig, noch ehe die gewöhnliche Regenzeit eintrat.

Und nun machte er einen doppelten Bersuch mit Brotbacken, indem er einige Brote aus Rockenmehl, aus bere aus Mehl von Mais knetete. Die ersten aber waren bei weiten die schmachhaftesten; und Robinsons Entaschließung war daher gefaßt. Er setzte sich nännlich vor, statt des Türkischen Beizens, den größten Theil seiner Vecker mit Rocken zu besäen, um immer hiulänglichen Borrath zum Brotbacken zu haben. Dies schien ihm auch für seine und Freitags Hände nicht zu viel Arbeit zu sein, weil sie auf dieser Insel zweimahl in jedem Jahre sten und ernten konnten.

Noch fehlte ihnen Etwas, welches sie unter bem Schiffsvorrathe nicht mit vorgesunden hatten, und welches ihnen gleichwol sehr nüglich gewesen wäre, nämlich, ein paar vordentliche Spaten von Eisen. Zwar hatte Freitag dergleichen aus hartem Holze geschnist; aber bester ist doch besser, und mit einem eisernen Spaten kann man natürlicher Weise mehr beschieden, als mit einem hölzernen. Da nun Robinson sest entschlossen war, kunstig den Ackerbau, als die angenehmste und nüplichste

Arbeit unter allen, ju feiner beständigen Sauptbeschäftigung ju machen, so ging er mit dem Gedanken um, auch eine Schmiede anzulegen, um Spaten, und vielleicht noch andere ihm nöthige Werkzeuge, selbst zu versertigen.

Dieser Einfall war nicht so fühn, als er ench vielleicht vorkommen mag; denn Alles, was zu einer Schmiede gehört, fand sich unter seinem Borrathe. Es waren nämlich darunter ein kleiner Amboß, verschiedene Bangen, ein ziemlich großer Blasebalg, und so viel, theils altes, theils unverarbeitetes Eisen, daß er wahrscheinlicher Beise für sein ganzes Leben genug davon hatte. Der Vorsatz wurde also auf der Stelle ausgeführt.

Durch Sulfe eines größern Daches von Brettern, welches sie über der Rüche anbrachten, wurde diese so sehr gearbeitet, daß sie zugleich zur Schmiede dienen, und nun auch bei Regenwetter darin gearbeitet werden kounte. Sie verwandten hierauf einen Theil der eingefallenen naffen Jahrszeit auf Schmiedearbeit; und auch diese gelang ihnen, nach einigen mißlungenen Versuchen, tresslich. Da die Spaten sertig waren, ging Robinson noch weiter, und versuchte, ob er nicht auch gar einen Pflug erfinden könne, der ihren Kräften angemessen sei! Er ersand ihn, und seine Freude darüber war sehr groß.

Diefer Pflug war von dem unfrigen freilich fehr verschieden; er bestand aus einem einzigen krummen Afte, an dessen einem, auf der Erde ruhenden, krummen Ende die Pflugschar beseitigt war, nebst einer Handhabe, womit der Führer des Pfluges ihn nach seinem Willen lensken konnte; an das andere Ende hingegen hätten Ochsen oder Pferde gespanut werden können, wenn sie deren gehabt hätten. So aber war diese Stelle einem von ihenen selbst vorbehalten. Anre, dieser Pflug hatte vollkommen die Gestalt von demienigen, dessen die alten Gries

chen fich zu bedienen pflegten, da fie anfingen, fich auf ben Ackerban zu legen, und wovon ich euch hier eine Beichnung vorlegen kann.



Ferdinand. Das ift ja ein fonderbarer Pfing. Ronrad. Waren benn teine Raber baran?

Bater. Nein, wie du siehst. So einfach und ungefünstelt, als dieser Pflug, sind anfangs alle andere Wertzeuge auch gewesen. Nach und nach nahmen die Menfchen eine vortheilhaftere Einrichtung nach der andern wahr, anderten, verbesserten und beförderten so immer mehr und mehr den Nupen und die Bequemlichkeit eines jeden Dinges, dessen sie zu ihrer Arbeit bedurften.

Indeß hatte Robinson alle Ursache, sich über diese seine Erfindung zu freuen, besonders da sie so ganz sein eigenes Werk war, weil er nie eine Beichnung davon gesehen hatte. Es sind, so viel man weiß, erst viele Jahrhunderte verstossen, bevor die Menschen darauf verstelen, ein so einsaches Werkzeug, als dieser Pflug ist, zu erfinden, und die Ersinder besselben wurden von ihren Nachtwamen für so außerordentlich kluge Menschen gehalten, daß man ihrem Andenken sogar göttliche Shre erwies. Weißt du noch, Iohannes, wen die Egipter für den Ersinder des Pfluges hielten?

Johannes. D ja! ben Dfiris, ben fie beswegen nachber als einen Gott anbeteten.

Bater. Die Fonizier schrieben biese mustiche Erfinbung einem gewissen Dagon zu, den sie beswegen auch für ein außerordeutliches Wesen hielten, und ihn einen Sohn des himmels nannten.

Rifolas. Aber hatte Robinfon nicht die Lama's jum Pflugen gebrauchen können?

Bater. Unfangs zweiselte er, ob sie brauchbar bazu sein würden, weil sie mehr zum Tragen, als zum Biehen gemacht zu sein schienen. Indes wollte er doch auch Dieses nicht unversucht lassen; und siehe! der Ersolg übertraf seine Hoffnung. Die Thiere lernten nach und nach sich darein schieden, und endlich ging das Geschäft so gut von Statten, als wenn Robinson und Freitag ausgelernte Landleute, und die Lama's Ochsen oder Esel aewesen wären.

Run fehlte ihnen jur ordentlichen Bestellung bes Uders nur noch ein Wertzeng, bessen sie nicht füglich entbehren konnten, und welches sie gleichwol auf dem Schiffe nicht vorgefunden hatten.

Ferdinand. Ich weiß ichon, was das für eins war.

Bater. Und welches meinst bu benn?

Ferdinand. Gine Egge.

Bater. Getroffen! Ohne diese tann das Land nicht wohl bestellt werden, weil man burch Sulfe derselben die diden Erdschollen erst zertrummern muß, damit der einzestrucket Same in ein lockeres Erdreich zu liegen komme und mit Erbe bedeckt werde.

Robinfon schmiebete erft so viele eiferne Binken, ale er baju nothig zu haben glaubte. Dann kam er, nach einigen vergeblichen Bersuchen, auch mit bem hölzernen Gestelle zu Stande, worein biese Binken befestigt werden muffen. Endlich bohrte er in bieses Gestell so viele Los

cher, als die Egge Bahne haben follte, fchlug die Binten ba hinein, und die Egge war fertig.

Er faete nun, nach geendigter Regenzeit, zwei Schef. fel Roden, einen Scheffel Berfte und einen halben Schefe fel Erbfen aus, und hatte nach fünf Monaten bie Freude, awölfmahl fo viel wieder einzuernten, nämlich vier und amangig Scheffel Rocken, zwölf Scheffel Gerfte und fechs Scheffel Erbsen; welches weit mehr war, als er und fein Freitag in einem halben Jahre verzehren konnten. Aber, ale ein fluger Sausvater, mar er barauf bedacht, von Allem immer etwas übrig ju haben, weil Beiten bes Migmachfes einfallen, oder feine Ernte je guweilen burch Sagel oder andere Bufalle gernichtet werden fonnte. Er beschloß daher, ein ordentliches Getreidevorrathehaus angulegen, worin immer von einem halben Jahre gum andern ein zu ihrem Unterhalte hinlänglicher Borrath mare, auf ben Fall, daß einmahl eine Ernte verloren ainae.

In dieser Absicht riffen sie, bei anhaltender klarer Bitterung, das Dach des Schuppens wieder ein, um noch ein zweites Stockwerk darauf zu setzen, welches zum Kornboden dienen sollte. Dies kostete nun freisich schon mehr Kunst und Mühe, als die Errichtung des ersten Stocks gekostet hatte: aber ihr anhaltender unverdrossener Fleiß überwand alle Schwierigkeiten, und das Werk wurde allicklich vollendet.

Die Biege hatte unterbest zwei Junge geworfen, fo bas nun auch diese Art von Thieren auf der Jusel fortsgepflanzt werden konnte. Der Pudel diente ihnen zum Nachtwächter; und Pol, der Papagei, war ihr Gesellsschafter bei Tische, oft auch bei der Arbeit. Die Lama's hingegen waren ihnen nun werther, als jemahls, weil sie ihnen nicht nur Milch, Kase und Butter gaben, son-

dern auch das Feld beadern halfen. Bu Robinfons volls fommener Glückseligkeit fehlte nun weiter nichts mehr, als — was meint ihr?

Gottlieb. Daß er nicht bei seinen Aeltern wart Bater. Und — daß ihrer nur zwei waren, wovon der eine über kurz oder lang sterben, und den Andern wieder als einen armen, von allen Menschen getrennten Einsiedler zurücklassen mußte. Doch Robinson hielt es sur Unglücksfällen sürchtete, die erst in der Zukunst mögelich waren. Der Gott, dachte er, der bisher immer Rath geschafft hat, wird auch serner helsen können. Und so versloß ihm jest jeder seiner Tage in ungestörter Zustriedenheit, weil er nunmehr Ruhe von innen und Ruhe von außen hatte. Und zu diesem Zustande verhelse Gott euch Allen!

Die Mutter fagte: Umen! und bie Gefelichaft ging aus einander.

## Sieben und zwanzigster Abend.

Bater. Run, Kinder, diesmahl habe ich euch recht viel zu ergablen.

- Ulle. D herrlich! herrlich.

Bater. Benn ich nur an Ginem Abende bamit fertig werden fann.

Einige. D, wir wollen Bater auch gar nicht unterbrechen; ba wird's gewiß geben ! Vater. Run, ich will es versuchen. Bereitet ench also immer zu einem neuen fürchterlichen Auftritte vor, ron bem man noch nicht wissen kann, wie er ablaufen wirb.

(Die Rinder brudten einander ihre Bermuthungen burch Geberbenfprache que.)

Benn ich jest fortfahren wollte, ench alles Das zu erzählen, was Robinfon und Freitag burch Sulfe ihrer Berkzenge täglich machten, so wurde euch wol kein sonderficher Gefallen damit geschehen?

. Johannes. D ja; aber bas läßt fich ja mol benten. Bater. 3ch begnuge mich alfo, nur gu fagen, baß fie nach und nach faft alle Sandwerter - ben Bacter. Schmied, Schneider, Schuster, Bimmermann, Tifchler. Rademacher, Topfer, Gartner, Udermann, Jager, Fi fcher - und noch viele andere, fo glücklich nachahmten. baß fie hunderterlei Dinge machen konnten, wogn mir andern Europäischen Faulenger ber Sulfe fo vieler Menichen bedürfen. Ihre Rrafte wuchsen in eben bem Grade. in welchem fie biefelben anstrengten; und auch ihr Bemuth warb, unter einer beständigen nüplichen Beschäftige feit, je langer je beiterer, je langer je beffer. Gin Beweis, daß der liebe Gott uns ju einer folchen Gefchaftigfeit wol recht eigentlich geschaffen haben muß, meil wir allemabl gefunder, beffer und gludlicher banach werben.

Mehr als ein halbes Jahr mar nun unter solchen angenehmen Verrichtungen bahingestoffen, ohne daß Freitag es gewagt hatte, seinen Herrn an die Reise nach seiner Heimath zu erinnern; ob er gleich oft, nach vollendeter Arbeit, auf den Berg lief, von wannen er nach der Gegend seiner Geburtsinsel hinsehen konnte, und dann allemahl, wie ein Träumender, in tiefen Gedanken

dastand, und das Unglick beseufzte, von seinem Bater vielleicht auf immer getrennt zu sein. Robinson hingegen wollte bis dahin mit Fleiß nicht davon reden, weil er den Bunsch seines Freundes doch nicht eher erfüllen konnte, als bis sie mit den nöthigen Einrichtungen, welche ihre neue Lebensart ersoderte, würden fertig geworden sein.

Jest war das Röthigste gethan; und nun war Robbinson der Erste, welcher in Borschlag brachte, daß sie wieder ein Schiff bauen wollten, um Freitags Bater abzuholen. Die Freude des guten Burschen über diese erfreuliche Nachricht war wieder eben so groß, als neuslich, und seine Dankbarkeit gegen Robiuson äußerte sich auf die nämliche Weise. Die Arbeit wurde also gleich am andern Worgen angesangen, und ging jest, wie uatürlich, zehnmahl geschwinder von Statten, als das erste Wahl, weil sie nunmehr mit ordentlichen Beilen arbeiteten.

Eines Morgens, ba Robinson mit hanslichen Berrichtungen beschäftigt war, schiedte er Freitag nach dem Strande, um eine Schildkröte zu suchen, weil sie von diesem angenehmen Gerichte schon in langer Beit nichts genossen hatten. Dieser war nicht lange weg gewesen, als er plöplich wieder zurücklog, und vom Laufen und Schrecken so ganz außer Athem war, daß er nur mit stammelnder Junge die Worte hervorbringen konnte: sie sind da! da!

Robinson erschrat, und fragte eiligst, wer denn ba fei? D Herr! D Herr! autwortete Freitag, eins, zwei, brei, sechs Kähne! — Er tonnte in ber Angst die Bahl fechs nicht gleich finden.

Robinfon kletterte geschwind ben Sugel hinauf, und erblidte, nicht ohne Graufen, bie Bahrheit von Dem,

was Freitag gesagt hatte, — feche Kähne voll Wilber, die eben im Begriff waren, zu landen. Er stieg hierauf hurtig wieder hinab, sprach dem zitternden Freitag Muth zu, und fragte ihn: ob er entschlossen sei, ihm trentich beizustehen, falls es zwischen ihnen und den Wilden zu einem Gesechte kommen sollte?

Mit Leib und Leben! antwortete diefer, der sich unsterdeß schon wieder erholt hatte, und seine friegerische Tapferkeit zurückries. — Wohl denn! sagte Robinson, so wollen wir versuchen, ob wir die Unmenschen verhindern können, ihr abschenliches Vorhaben auszusühren. Meine Wischt will ich dir unterwegs sagen; jest ist keine Zeit zum Reben, sondern zum Thun.

Hiemit zog er eine ber Kanonen von bem Walle herunter, die auf Radern ruhete, und holte seche scharfgetadene Flinten, vier Pistolen und zwei Sabel hervor. Jeder von ihnen stedte zwei Pistolen und einen Sabel in den Gurt, nahm drei Flinten auf die Schulter, und spannte sich vor die Kanone, nachdem sie mit Rugeln, Schrot und Aulver sich hinlänglich versorgt hatten. So ging der kriegerische Zug in stiller, surchtbarer Feierlichkeit zum Thore hinans.

Nachdem sie fiber die Angbrude gegangen waren, machten sie Salt. Dann mußte Freitag wieder umkeheren, um die Angbrude aufznziehen, das Thor zu versschließen, und durch Sülfe der Strickleiter, die noch immer an den Felsen herabhing, sich mit dem Heersührer wieder zu vereinigen. Diese Vorsicht wandte Robinson auf den Fall an, daß sein Unternehmen einen unglücklichen Ausgang hätte, damit die Feinde sich alsdann nicht der Burg bemächtigen möchten.

Und nun eröffnete Robinfon feinen wohl überbachten Plan. Wir wollen, fagte er, um ben Berg herum burch ben Wald ziehen, wo er am dichteften ift, damit die Feinde uns nicht zu Gesicht bekommen. Dann wollen wir uns ihnen in dem dichten Gebusche, welches sich beinahe bis an den Strand erstreckt, so sehr nähern, als wir, ohne gesehen zu werden, nur immer können; nud wenn wir dis dahin gekommen sind, wollen wir plöplich eine Kanonenkugel über ihre Köpse hinschießen. (Er hatte in dieser Absicht eine brennende Lunte mitgenommen.) Vermuthlich werden die Barbaren dadurch so erschreckt werden, daß sie ihre Bente im Stiche lassen, und sogleich in ihren Böten die Fincht ergreisen.

Freitag fand bies fehr mahrscheinlich.

Dann; suhr Robinson fort, werden wir die Freude haben, die Unglücklichen, die sie braten wollen, gerettet zu sehen, ohne daß ein einziger Tropsen Menschenbluts dabei vergossen worden ist. Sollte aber, wider Vermusthen, unsere Hoffmung sehlschlagen, sollten die Kannibaten auf ihre Menge tropen, und sich nicht zur Flucht verstehen wollen: dann, lieber Freitag, müssen wir geisgen, daß wir Männer sind, und der Gesahr, der wir und in der besten Absicht ausgesett haben, muthig entgegen gehen. Der, welcher Alles sieht, weiß, warum wir unfer Leben wagen, und wird es uns gewiß erhalten, wenn es uns nüplich ist. Sein Wille geschehet

Er reichte hierauf feinem Mitstreiter die Hand, und Beibe gelobten sich einen gegenseitigen treuen Beiftand

bis auf ben legten Blutstropfen.

Mittlerweile waren sie mit leisen Schritten beinahe bis ans Ende des Gebusches gekommen, und machten Halt. Hier flüsterte Robinson seinem Gefährten ins Ohr, er solle so vorsichtig, als möglich, sich hinter einen großen Baum schleichen, den er ihm zeigte, und ihm Bescheib bringen, ob man von da aus den Feind übersehen könne. Freitag kam mit ber Nachricht zurud, baß man sie allba vollkommen gut beobachten könne; sie sahen alle ums Feuer herum, und nagten an den gebratenen Gebeinen des Ginen der Gesangenen, der schon geschlachtet sei; ein Zweiter liege in einiger Entsernung gebunden auf der Erbe, und den würden sie nun auch bald abschlachten; dieser aber scheine keiner von seinem Bolke, sondern ein weißer, bärtiger Mann zu sein.

Robinson glühete, besenders da er von dem weißen Mann hörte. Er hatte ein von dem Schiffe gerettetes Fernglas zu sich gesteckt; mit diesem schlich er selbst nach dem Baume, und fand, was Freitag ihm berichtet hatte. Vierzig bis sunfzig Kannibalen saßen um das Fener herum, und den noch übrigen Gesangenen erkannte er ganz deutlich für einen Europäer.

Run hatte er Muhe, fich ju halten. Sein Blut fing an ju tochen, fein herz pochte laut, und wenn er feiner Begierbe hatte folgen wollen, so ware er unverzuglich hervorgesprungen, um ein Blutbad unter ihnen anzurichten. Uber die Bernunft galt ihm mehr, als blinde Leidenschaft; von ihr also ließ er sich leiten, und hielt feinen Unwillen im Baume.

Das Gebuich lief an einer andern Stelle etwas weiter vor; dahin wandte er sich also, pflanzte die Kanone hinter den legten Busch, welcher eine kleine, von sern unbemerkbare Deffnung hatte, und richtete sie so, daß die Kugel hoch über den Köpfen der Wilden hinsliegen mußte, um ihnen kein Leid zuzusügen. Dann füsterte er seinem Gefährten ins Ohr: er solle Alles genau nachmachen, was er ihn selbst werde thun sehen.

Hierauf legte er zwei Flinten auf die Erbe, und die britte behielt er in ber hand; Freitag that, wie er. Dann hielt er bie brennende Lunte auf bas Bunbloch ber Kanone, und puff! — fuhr ber Schuß dabin.

In dem Augenblide, daß der Knall gehört murde, fürzten die meisten Bilden von ihrem Rasenste zur Erde, als wenn sie mit Sinem Mahle Alle wären ersichossen worden. Robinson und Freitag standen voll Erwartung des Ausganges, und hielten sich, salls es sein müßte, bereit zum Kampse. Nach einer halben Minute waren die betäubten Wilden wieder auf den Füßen. Die Furchtsamsten unter ihnen rannten nach den Kähnen, die Herchaftesten hingegen ergriffen die Wassen.

Bum Unglude hatten fie von dem Kanoneuschusse weder den Blis des Pulvers, noch die über sie hinflies gende Rugel wahrgenommen, sondern nur allein den Knall gehört. Ihr Schrecken war daher auch nicht so groß, als man erwartet hatte; und da sie nun rund um sich herblickten, und nirgend etwas sahen, was sie von neuen hatte erschrecken können, so singen sie an, sich wieder zu erholen; die Küchtlinge kehrten zurück; Alle erhoben ein sirchterliches Geheut, und begannen, indem sie unter den grinmigsten Geberden ihre Wassen schwenkten, den ihnen gewöhnlichen Kriegstanz.

Noch stand Robinson unentschlossen da, bis der Kriegstanz geendigt war. Als er aber zu seinem Erstaunen sehen mußte, daß die wilde Gesellschaft sich wieder lasgerte, und zwei von ihnen hingesandt wurden, um den armen Europäer herbeizuholen, war es ihm unmöglich, länger unthätig zu bleiben. Er blickte Freitag an, und füsterte ihm bloß die Worte zu: du zur Linken, ich zur Rechten! Und nun in Gottes Namen! Mit diesen Worten brannte er seine Flinte los, und Freitag that ein Gleiches.

Freitag hatte beffer, als Robinson felbst, gezielt: benn

auf der linken Seite des Fences fürzten fünf, auf der rechten nur brei nieder. Drei bavon maren wirklich er-Schoffen, fünf hingegen nur verwundet. Die Befturgung. mit ber nun Elle, die noch unbeschädigt maren, auffprangen und bavon liefen, war unbefdreiblich. Ginige rannten hierhin, Alndere dorthin, und erhoben ein recht fürchterliches Geheul. Robinson wollte jest bervorfpringen, um fie mit bem Gabel in ber Fauft vollig in bie Flucht au jagen, und feinen armen gebindenen Sandemann au befreien: aber zu feinem Erstaunen mußte er feben, daß ein Erupp ber Fliehenden fich wieder fammelte, und Unftalt anr Bertheidigung machte. Er ergriff alfo in größter Befcmindigfeit eine zweite Flinte, und Freitag that abermahle baffelbe. Bift bu fertia? fragte Robinfon; und ba er ein Ja! gur Antwort erhielt, brudte er wieder los, und Freitag folgte feinem Beifviele.

Diesmahl stelen nur zwei; einige Andere aber, die verwundet waren, liesen mit Schreien und Henlen, als similose Menschen, umher, zum Theil nur leicht, zum Theil aber sehr hart verlest. Bon den lesten stürzten bald barauf noch drei, wiewol nicht völlig todt, zur Erde.

Nun, Freitag, schrie Robinson, indem er die losgesschoffene Flinte wegwarf, und die geladene dritte ergriff, hervor! Mit diesen Worten sprangen Weide and dem Gebusche auf den freien Plat, und Robinson flog zuerft nach dem armen Schlachtopfer, um ihm seine Erlösung anzukundigen. Indem er bei ihm ankam, bemerkte er, daß einige der flüchtigen Wilden bei seinem Anblicke stuteten, sich von neuen sammelten, und zum Kampse rufteten. Er winkte seinem Geführten; dieser verstand ihn, lief etwas näher hinzu, gab Feuer, und Einer von ihnen ktürzte.

Robinson schnitt unterdest mit einem Meffer die Stricke von Binsen los, womit der Gesangene an Hauden und Füßen gar sammerlich zusammengeschnürt war. Er stagte ihn auf Deutsch und Englisch: wer er sei? und der Gesangene antwortete auf Lateinisch: Christianus, ein Krist! Hispanus, ein Spanier! Mehr konntser nicht hervordringen, so schwach fühlte er sich. Robinsson hatte zum Gläck, auf den Fall einer Verwundung, eine Flasche voll Wein zu sich gesteckt. Von diesem gab er dem Spanier zu trinken, und da derselbe sich plöplich dadurch gestärkt sühlte, so reichte ihm Robinson eine seiner Pistolen, nebst dem Säbel, damit er helsen möchte, dem Gesechte ein Eude zu machen. Freitag nuste unsterdes eilends die abgeschossenen Flinten herbei holen, um sie von neuen zu laden.

Der Spanier hatte kanm die Pistole und den Sabet in den Handen, als er, wie ein Löwe, auf seine Mörder losrannte, und in einem Hui! zwei derselben erlegte. Freitag erhielt, sm ihm beizustehen, die noch geladene sechste Flinte, und Robinson lud unterdest die übrigen. Die beiden Streiter fanden Widerstand, und wurden bald von einander getrennt, indem es zwischen dem Spanier und einem Wilden zum Handgemenge kam, und Freitag, nachdem er die Flinte abgeschossen hatte, mit dem bloßen Degen in der Faust, einen gauzen Schwarm der Flüchtlinge vor sich hintrieb. Einige hieb er nieder, Undere sprangen ins Wasser, um nach ihren Kähnen zu schwinnen, und noch Andere sochen in das Gebüsch.

Der Spanier hatte unterbeß einen harten Stand. Bwar war er, trot seiner Mattigkeit, so tapfer auf ben Wilden losgegangen, daß diefer schon zwei schwere hiebe von ihm in den Kopf bekommen hatte; aber nun wurde auch ber Wilde wuthend, und draug mit feinem schwe-

ren stemernen Schlachtschwerte so heftig auf ihn ein, daß sein Gegner kaum in Stande war, seinen hieben auszubengen. Endlich saßte ihn der Wilde, warf ihn zu Boden, wand ihm das Schwert aus den Handen, und wollte ihm eben damit den Ropf vom Rumpse hauen, als Robinson glücklicher Weise die Gesahr bemerkte, und dem Raunibalen eine Rugel durch den Ropf jagte.

Der Spanier war kaum wieder aufgesprungen, als er eine der wieder geladenen Flinten ergriff, um Denen nachzulausen, welche in das Gebüsch flüchteten, und Freitag gesellte sich ihm zu. Da dieses nur Wenige, und noch dazu größtentheils Verwundete waren, so hielt Robbinson es sur besser, auf dem Schlachtselde zurückzubleiben, als gleichfalls nachzulausen, um die Vewegung der noch übrigen Feinde, die nunmehr in ihren Kähnen waren, zu beobachten. Es währte nicht lange, so kehrten seine beiden Mitstreiter zurück, mit der Nachricht, daß im Gebüsche Keiner mehr übrig sei.

Beibe wollten unverzüglich in einen ber zurückgelaffenen Rahne fpringen, um den Wenigen nachzueilen, die mit vollen Segeln zu entfliehen suchten; aber Robinson hielt sie zurück, und sagte: Genug, meine Freunde! Wir haben des Menschenbluts schon mehr vergoffen, als wir vielleicht gesollt hätten. Mögen die Uebrigen leben, da sie nns zu schaden weder den Borsap, noch das Bermösgen mehr haben.

Aber, fagte Freitag, fle werden vielleicht mit größerer Mannichaft zurücktommen, wenn wir fle entflieben laffen !

Run, antwortete Robinson, indem er ihm freundlich auf die Schulter klopfte, so ift unfer heer ja auch um die halfte größer, als es diesen Morgen war; und zeigte babei auf ben Spanier. Jest konnen wir es immer mit einer ganzen Schar diefer Armfeligen aufnehmen, besonbers wenn wir ihren Anfall hinter Wall und Mauer erwarten wollen.

Lotte. Das war boch wieder recht schon von Robinfon, bag er bie andern Bilden nicht auch todt maden wollte!

Bater. Allerdings war das gut gehandelt; benn grausam wurde es gewesen sein, ohne dringende Roth ein einziges dieser armen Geschöpfe zu erwürgen, die gar keinen Begriff davon hatten, daß Das, was sie thaten, etwas Böses wäre, und die sogar in dem traurigen Irrthume standen, daß es etwas Verdienstliches sei, recht viele Feinde geschlachtet und verzehrt zu haben.

Unfer menschenfreundliche Held ging jest, mit Thräsnen des Mitleids im Auge, auf dem Schlachtfelde umber, um zu sehen, ob nicht Einem oder dem Andern von Denen, die noch lebten, vielleicht geholsen werden könne? Aber die Meisten waren schon verschieden, und die Uebrisgen starben bald unter seinen Händen, indem er ihnen Bein in die Winden goß, und sie auf alle Weise zu ersmuntern suchte. Es waren der Todten überhaupt ein und zwanzig. Die siegende Partei betressend, so war kein Mann von ihr gefallen, nicht einmahl verwundet worden, nur daß der Spanier, da er zu Boden geworsen wurde, eine Beule davon getragen hatte.

Matthias. Wie mochte benn ber Spanier ben Bilben in bie Banbe gefallen fein?

Bater. Danach gu fragen hatte Robinson noch nicht Beit; also muffen wir gleichsalls unfere Reugierde bis worgen fich gedulden laffen.

Alle. D, icou wieder aus?

## Acht und zwanzigster Abend.

Matthias. Na, Bater, wie war benn ber Spanier unter bie Bilben getommen?

Bater. Rur noch ein wenig Gebuth, so wirft bn es hören! Es hat sich unterdeß noch etwas Anderes ereignet, das ich zuerst erzählen muß.

Johannes. Run, bas foll mich munbern!

Bater. Robinfon mar neugierig, einen ber beiben gurudgelaffenen Rahne zu bestichtigen; er trat alfo hinzu, und fand in einem derfelben, zu feiner großen Berwunderung, noch einen unglicklichen Menschen liegen, ber, fo wie ber Spanier, an Sanben und Füßen fest gernebelt mar. Er schien mehr tobt, als lebenbig zu fein.

Robinfon eitte, seine Banden zu tosen, und woute ihm aushelsen. Allein er war weber im Stande zu steben, noch zu reden, sondern winselte nur erbarmlich, weil er vermuthlich in der Meinung stand, daß man ihn jest zur Schlachtbant führen wolle.

Da dieser kein Europäer, sondern ein Bilder war, so rief Robinson seinen Freitag herbei, der eben die todeten Körper zusammenschleppte, damit er in seiner Landesssprache mit ihm reden möchte. Aber kaum hatte Dieser ihn recht ins Auge gesaßt, so erfolgte ein Anstritt, den Robinson und der Spanier nicht ohne Thränen ansehen konnten. Freitag war nämlich auf einmahl wie auser sich. Er flog dem Gesangenen in die Arme, kuste, drückte ihn, schrie, lachte, hüpste, tauzte, weinte, rang die Hande, zerschlug alch Gestat und Brust, schrie wiederum, und

bezeigte sich burchans als ein Wahnwipiger. Es banerte eine gute Weile, ehe Robinson auf sein wiederholtes Fragen die Antwort von ihm herausbrachte: mein Vater!

Es ist unmöglich, alle Acuberungen bes Entzückens und ber kindlichen Liebe biefes guten Burschen zu besschreiben. Bwanzigmahl sprang er aus bem Kahne, und wieder in ben Kahn. Bald septe er sich nieder, machte seine Jacke auf, und septe seines Vaters Kopf an seine Brust, um ihn zu erwärmen; bald rieb er ihm die Arme und Knöchel, welche von dem sesten Binden steif geworden waren; bald siel er ihm wieder um den Hals, oder um den Leib, und bedeckte ihn mit liebevollen Küssen. Robinson hatte noch etwas Wein in der Flasche, wosmit er ihm die angelausenen Gliedmaßen seines Vaters zu waschen befahl, und ging, um ihn seiner Freude ganz zu überlassen, ein wenig auf die Seite.

Da er nach einer guten Beile zuruckkam, fragte er ihn: ob er seinem Vater nicht ein Bischen Brot gegeben? — Der Schlingel hat Alles selber ausgegessen! antwortete Freitag, indem er auf sich selbst wies. Robinson reichte ihm darauf sein eigenes Frühstück, welches er noch in der Tasche hatte, und Freitag gab es seinem Vater. Raum hatte er dies gethan, so sah man ihn eiligst aus dem Kahne springen, und mit der Geschwindisseit des Sturmwindes davonlausen. She Robinson: wohin? aussprechen konnte, war er ihm schon aus dem Gesichte.

In kurger Beit fah man ihn gurudkommen, jedoch viel langfamer, als er hingelaufen war. Da er naher kam, zeigte es fich, daß er in der einen Sand einen irdenen Krug mit Waffer, in der andern etwas Brot und Rafe trug. Jenes reichte er seinem Bater, dieses seinem

Herru, um ihn für bas abgetretene Frühftud ichablos gu halten. Das frifche Waffer erquidte ben Alten gufebends, weil er vor Durft beinahe ohumachtig geworben mar.

Jest wandte sich Robinson zu dem Spanier, der sich ganz traftlos ins Gras gestreckt hatte. Er ließ ihn gleichfalls durch Freitag tränken, und bot ihm etwas Brot und Kase zur Erquickung an. Dieser blickte mit freundlicher Dankbarkeit zu ihm auf, versuchte auszusteben, aber es war ihm unmöglich, so viele Schmerzen empfand er in den Knöcheln der Hande und Füße, die von dem starken Vinden sehen, um sie ihm gleichfalls mit etwas Wein saust zu reiben, so wie er vorber seinem Vater gethan hatte.

Da mar es nun fehr ruhrend anguseben, wie biefer aute Sohn, mahrend bes ihm aufgetragenen Beichaftes. alle Augenblicke ben Ropf nach feinem Bater brehte, um au feben, mas er mache? Ginmabl, ba ber Ilte, um beffer auszuruhen, fich gang niedergelegt hatte, flog Freitag, ohne ein Wort zu fagen, fo gefchwind zu ihm bin, baß man taum bemerten tonnte, baß er ben Boden berührte, fehrte aber augenblicklich jurud. fobalb er gefeben hatte, daß fein Bater fich nur aus Mudigteit ein wenig niedergelegt habe. Dann wollte Robinfon verfuchen, ob er mit Freitags Sulfe ben Spanier nach bem Rabne führen konne; aber Freitga, ein junger, farter Rerl, nahm ben gangen Spanier, ale eine Rleinigkeit, auf den Ruden, und trug ihn allein babin. Nachdem fle barauf die Ranone und die Flinten, nebit den erbeuteten Waffen ber Erichlagenen, in ben andern Rabn gebracht hatten, fprang Freitag wieder in den erften, und ruberte, ungeachtet ein ftarter Wind au weben angefangen hatte, so schnell damit fort, daß Robinson nicht so geschwind am Strande lausen konnte, als jener schiffte. Dieser war daher noch nicht auf die Hälfte des Weges gekommen, als er Freitag schon wieder bei sich vorbei zurückrennen sah, um auch den andern Kahn herbeizubolen; und ehe noch Robinson an dem Orte anlangen konnte, wo der erste Kahn mit den beiden Kranken lag, war Freitag mit dem andern auch schon da. So groß war die Geschwindigkeit, mit welcher dieser lausen und rudern konnte.

Jest waren sie der Burg gegenüber. Um das Fortsbringen der beiden Kranken zu erleichtern, lief Robinson hin, eine Tragbahre zu hosen. Auf diese wurde Einer nach dem Andern gelegt und zur Burg getragen. O, was das sur eine herrliche Beute für den sich nach Mensschen sehnenden Robinson war! Wie ihm das Herz vor Freuden im Leibe hüpste, bei dem Gedanken, daß er doch nun nicht mehr so leicht zu besorgen habe, einmahl wieder ein einsames Leben sühren zu müssen! Seine Freude darüber läßt sich mit Worten nicht beschreiben.

Den beiden Geretteten schien der Schlaf nöthiger zu sein, als alles Andere. Indes nun Freitag für Jesden ein Lager bereitete, wärmte Robinson etwas Wein, am ihre angeschwollenen Kuöchel damit zu waschen. Dann mußten sie sich zur Ruhe begeben.

Und nun machten die beiden Wirthe Unstalt zu einer erquickenden Abendmahlzeit. Freitag wurde abgeschickt, ein junges Lama zu holen, und Robinson besorgte das Uebrige. Dieser kounte nicht umbin, zu lächeln, da ihm der Gedanke einstel, daß er einem ordentlichen Könige nunmehr immer ähnlicher werde. Die ganze Jusel war sein Eigenthum; seine Unterthauen, die ihm alle ihr Lesden verdankten, bingen lediglich von seinem Willen ab.

und waren verbunden, wenn es fein mußte, Leib und Leben für ihn zu wagen. Am merkwürdigsten schien ihm dabei der Umstand zu sein, daß er gerade so viel Glaubensparteien, als Unterthanen, in seinem Reiche hatte. Freitag hatte diesenige kristliche Religion von ihm ausgenommen, welche die Freigtäubigen over sogenamten Protestanten bekennen. Ihr Größern wist, was dieser Name bedeutet; ihr Rielnen aber müßt euch gebulden, die ihr einst ein wenig verständiger geworden seid; dann sollt ihr es ersahren.) Freitag also war, wie gesagt, ein Freigläubiger, der Spanier ein katholischer Krist, Freitags Water sogar ein Heide.

Was mußt du nun wol babei thun? bachte Robinfon. Sattest du nicht etwa das Recht, fle alle mit Gewalt zu zwingen, fich zu bemjenigen Glauben zu betennen, den du fur ben besten haltst? Er sann barüber nach, weil es eine Sache war, an die er noch niemahls gedacht hatte.

Und was meint ihr nun, Rinder, was fein gefunder Menschenverstand ihm darauf geantwortet habe? Durfte er feine Unterthanen zwingen, seinen eigenen Glauben anzunehmen, oder nicht?

Alle. D, bei Leibe nicht!

Bater. Barum benn nicht?

Johannes. Ja, weit bas Reinen etwas angeht, was Giner glaubt, wenn er nur fo lebt, wie fich's gebihrt.

Bater. Aber wenn nun Giner, ber über einen Andern Macht hat, einsieht, daß diefer im Jrrthum lebt, sollte es ihm dann nicht erlaubt fein, ihn zu zwingen, ben Irrthum sahren zu laffen?

Matthias. Ja, mas marbe bas belfen? Dadurch,

daß Einer gezwungen wird, Etwas, zu glauben, wird er za nicht klüger und nicht besser.

Bater. Richtig! Denn dadurch wird er nicht überzeugt, daß er vorher im Irrthume gewesen sei. Und was kann ein Bekenntniß helsen, von dessen Bahrheit man nicht überzeugt ist? — Und dann, woher weiß denn der Eine so ganz gewiß, daß der Andere, den er zu seinem Glauben zwingen will, im Irrthum sei? Könnte es nicht auch möglich sein, daß er, er selbst, sich darin befände?

Ferdinand. D ja!

Bater. Warum?

Sans. Weil alle Menfchen irren tonnen.

Bater. Und alfo Reiner fich einfallen laffen barf, feine Meinungen für untrügliche Bahrheit zu halten!

Gott also, liebe Kinder, Gott allein, als bem einzigen Untrüglichen, kommt es zu, Richter unfers Glaubens zu sein. Er allein weiß ganz genau, wie viel Wahrbeit oder Irrthum in unsern Meinungen ist; er allein weiß auch ganz genau, wie redlich, oder wie leichtstunig wir bei der Erforschung der Wahrheit zu Werke gegangen sind; er allein weiß also auch nur, in wiesern wir an unserm Irrthume schuldig, oder unschuldig sind.

Unfer Robinson steute sich die Sache ungefähr eben so vor. Berwünscht, rief er daher aus, verwünscht sei der unvernünstige Eiser, Jemand mit Gewalt zu seinem Glauben bekehren zu wollen! Berwünscht die blinde But, seinen Bruder zu verfolgen und zu qualen, bloß weil er so unglücklich ist, zu irren, und so tugendhaft, nichts mit dem Munde bekennen zu wollen, wovon er in seinem Herzen noch nicht überzeugt ist! Auf meiner Insel wenigstens soll diese Unmenschlichkeit nie Statt Inden. Zwar will ich thun, was ich kann, um meine

neuen Mitburger zu belehren; aber sollte ich nicht fo glücklich sein, sie von ihrem Irrthume und von der Wahrbeit meines Glaubens zu überzeugen, so mögen sie glauben, was sie können, und nicht mir — ihrem irrenden Mitbruder — sondern ihrem Schöpfer einst Rechenschaft davon geben.

Es wurde alfo befchloffen, daß Allen ohne Ausnahme eine freie Religionsubung zugestanden werden folle, falls fie, nach erhaltenem Unterrichte, nicht felbst für gut befinden sollten, einen und ebendenfelben Glauben anzu-

nebmen.

Mittlerweile war Freitag gurudgefommen, und nun ging's frisch ans Kochen und ans Braten. Dieser Tag, sagte Robinson, muß uus ein boppelter Festtag sein, weil wir zwei unserer Brüder aus den Klauen menschlicher Tiger geriffen haben, und weil du, Freitag, deinen Bater wieder erhalten hast. Das Beste also, was wir haben, soll hente auf unserm Tische sein!

Freitag bedurfte nicht, jur Freude erft ermuntert ju werben. Roch nie war er so lustig gewesen, als heute. Er hörte gar nicht auf, ju fingen, ju springen und ju lachen; doch verrichtete er babei Alles, was er ju thun hatte, auf das hurtigste und ordentlichste; und wenn man Das thut, so ist die Lustigkeit an ihrem rechten Orte.

Jest waren die beiden Gaste erwacht. Ungeachtet sie noch einige Schmerzen empfanden, fühlten sie sich doch so erquickt und gestärkt, daß sie mit Freitags und Robinsons hülfe ausstehen und sich zu Tische sehen konnten. Und nun bezeigte sich der alte Wilde bei Allem, was er hier sah, eben so verwunderungsvoll und erstaunt, als sein Sohn gewesen war, da er die Europäischen Sachen zum ersten Mahle erblickte.

Freitag mußte feinem Serrn jum Dollmetfcher bie-

nen, indem biefer fich mit feinem Bater und bem Opanier unterrebete.

Ferdinand. Berftand er denn Spanisch?

Bater. Dein; aber ber Spanier, ber ichon ein halbes Jahr unter den Bilben gelebt hatte, verftand Etwas von Freitage Landesfprache, und tonnte fich alfo gegen ihn einigermaßen verftanblich machen. Der Sauptinhalt feiner Erzählung mar folgender:

Unfer Schiff mar zum Stlavenhandel bestimmt. Bir tamen von ber Afritanischen Rufte, wo wir gegen allerlei Europäifche Sachen Goldforner, Elfenbein und ich marke Menichen eingetaufcht hatten. Der lettern hatten mir hundert geladen, die nach Barbados geführt, und allda vertauft merden follten. Smangig bavon maren aber icon geftorben, weil man fie wie Saringe eingepact hatte. Gin anhaltender gemaltiger Sturm verschlug und von unferm Laufe bis an die Rufte von Brafilien, und weil unfer Schiff babei leck geworden mar, fo getrauten mir. und nicht, wieder auf die hohe See an fahren, fondern feuerten vielmehr langs ber Rufte bes feften Sandes bin. Mönlich überfiel und ein neuer Sturm, ber aus Westen blies. Diefer trieb und wutend von bem festen Sande weg, und warf uns gur Rachtzeit, nnweit einer Infel, auf Felfen. Wir thaten einige Rothschuffe, und maren entichloffen, auf dem Schiffe auszuhalten, fo lange es möglich fein werde. In Diefer Absicht tofeten wir Die 'Reffeln ber gefangenen Schwarzen, bamit fie belfen folls ten, bas eindringende Baffer auszupumpen. Aber biefe fühlten fich faum auf freien Füßen, als fie fich ploblich ber Bote bemächtigten, um bamit ihre Freiheit und ihr Leben au retten.

Bas wollten wir nun thun? Gie zwingen konnten wir nicht; beun unfer waren nur funfgebn, ihrer bingegen achtzig, und Biele unter ihnen hatten fich aberdies unferer Waffen bemachtiget. Dhne Boot aber auf einem gestrandeten Schiffe gurudgubleiben, mar fichtbare Zodes. gefahr. Bir legten und alfo aufs Bitten, und fuchten Diejenigen, welche furg vorher unfere Stlaven gemefen maren, durch unfer Fleben zu bewegen, entweder zu bleis ben, oder und wenigstens mitzunehmen. Und bier fann ich nicht umbin, die Großmuth und Menfchlichkeit Diefer armen Stlaven ju ruhmen. -Ungeachtet unfer Berfahren gegen fie fo bart gewesen mar, ließen fie fich doch von Mitleid rühren, und erlaubten uns, ju ihnen hinabaufteigen, unter ber Bedingung, daß wir feine Baffen mituehmen follten. Wir gingen die Bedingung ein, und Arangen in die Bote, Die nun fo fehr belaftet maren. daß wir in jedem Augenblicke unfern Untergang ermarteten.

Wir bemühten uns indeß, die nahe gelegene Insel ju erreichen; aber plöplich drehete sich der Wind, und trieb uns, alles Anderns ungeachtet, wieder der offenen See zu. Unser Sod schien nun nicht mehr zweiselhaft zu sein. Allein zu unserm eigenen Erstaunen hielten sich die schwerbeladenen Böte, von hochausschwelenden Wogen geschaufelt, noch immer glücklich über dem Wasser, die wir endlich ganz unerwartet, und ohne einen einzigen Mann verloren zu haben, an eine uns völlig unbekannte Insel geworsen wurden, deren armselige Bewohner uns ungemein liebreich aufnahmen.

Bei diesen haben wir nun bis jest gelebt, Jeder, so gut er fonnte; aber freilich dürftig genug, weil die armen Wilden selbst nichts hatten, als die Fische, die sie fingen, und einige wenige Früchte, welche die Insel trägt. Democh theilten sie mit uns, was sie hatten, und gaben uns Unweisung, wie wir selbst fischen könnten. Um besten besauden fich unfere Schwarzen babei, weit sie teine audere Lebensart gewohnt, und nun noch bazu in Freiheit waren.

Bor einigen Tagen wurde die Insel von einem benachbarten Bolle triegerisch angefallen. Alles griff an hen Wassen, und da hielten wir es für Pflicht, unsern guten Gastireunden belgustehen. Ich focht an der Seite dieses ehrlichen Alben, der wie ein Lowe, dem man seine Jungen geraubt hat, in den Feind eindrang, wo er am dichtesten stand. Ich sah ihn umringt, wollte ihm beispringen, und hatte das Unglück, mit ihm zugleich ergrifsen zu werden.

Bwei Tage nud zwei Rachte haben wir in biefer fraurigen Gesangenschaft, an Sanden und Füßen gernebelt, zugebracht, und weder gegeffen noch getrunten. Denn Alles, mas man uns vorwarf, waren saule Fische, welche die See ausgespien hatte.

Diesen Morgen, mit Aubruch des Tages, wurden wir in die Rahne geschleppt, um den Umneuschen, ihrer Gewohnheit nach, an einem andern Orte zur Speise zu dienen. Und da sührte die göttliche Borsehung ench, ihr eden Männer, zu unserer Rettung herbei, um und eine Bohlthat zu erweisen, die wir euch nie werden vergelten können.

Hier schwieg ber Spanier, und Thranen ber Dankbarkeit rollten ihm die Wangen hinab. Robinson war entzückt, seine neuliche Vermuthung so ganz bestätigt zu sehen, und Freitag bewunderte mit ihm die Weisheit und Güte ber göttlichen Vorsehung.

Auf die Frage: wem das Schiff eigentlich gehart; habe? antwortete der Spanier, daß es von zwei Kaufleuten in Radix sei bestachtet worden, aber nur der Eine von ihnen habe den Austrag gegeben, an der Afrikanis fchen Rufte Schwarze einzuhandeln; ber Undere hingegen, bem diefer Sandel ein Gräust gewesen fei, habe für feine Waaren nichts els Goldkörner verlangt.

Hierauf nahm Aobinson den Spanier bei det Sand, sührte ihn in sein Borrathshans und in seine Höhle, und zeigte ihm, zu seinen Erstaunen, daß das Wichtigste von dem gestrandeten Schiffe hier beisammen war. Freitag mußte ihm die Geschichte davon erzählen, und der Spanier konnte vor lauter Berwunderung kunn ein Wort sprechen.

Robinson erkundigte fich hierauf noch, für weffen Rechnung denn die Stelsteine gewesen wären? und wem die Offizierkleider gehört hatten, die er auf dem Schiffe vorgesunden habe? und erhielt zur Autwort: Beides sei der Rachlaß eines Englischen Offiziers gewesen, der fich lange in Offindien ausgehalten gehabt habe, und auf seiner Rückreise nach England so trank geworden sei, daß man ihn, auf sein Berlangen, an der Afrikanischen Rüste habe aus Land seben mussen. Daselbst sei er gestorben. Das Spanische Schiff habe seinen Nachlaß nach Bardadov mitnehmen sollen, um von da nach England gebracht zu werden.

Robinson zeigte ihm darauf alle vom Schiffe geretteten Schriften vor, worin der Spanier sowol den Namen des Kausmanns, dem die Goldkörner gehörten, als
auch den Namen der Offizierwitwe fand, der die Goelsteine und die Kleidungsstücke ihres verstorbenen Mannes
hatten geschieckt werden sollen. Und von diesem Augenblicke an verwahrte Robinson die Goldkörner, die Goelsteine und die Papiere als ein Seiligthum.

... Unterdeß war der Abend angebrochen, und die fiberstandenen Muhfetigkeiten und Gefahren des Tages hatten Muer Arafte fo fehr erschabelt, daß fie der wohlthatigen Erquickung bes Schlafs früher, als gewöhnlich, bedurften. Sie thaten alfo, was wir auch thun wollen, sobald wir Gott für die ungestörte Ruhe und Glückfeige keit, die uns auch heute wieder zu Theil geworden ist, werden gebankt haben.

## Neun und zwanzigster Abend.

Bater. Um folgenden Morgen berief Robinson frühzeitig fein ganzes Reich zusammen, um mit vereinigten Kräften ein Geschäft auszusühren, welches keinen Aufschub litt.

Rriftel, Dun?

Bater. Die tobten Körper ber Erschlagenen lagen noch auf dem Schlachtfelbe, und es war zu besorgen, daß durch die schädlichen Ausdunstungen berselben eine gesährliche Seuche entstehen könnte. Sie versahen sich also fämmttich mit Beilen, und gingen nach dem surchtsbaren Orte hin.

Ferdinand. Mit Beilen?

Bater. Ja! nicht um Graber zu machen, benit bazu wurden fie Schaufeln und Spaten mitgenommen haben, sondern um Holz zu fällen, und einen Scheiferhaufen zu errichten, auf welchem fie die fobten Leibef alle auf einmahl zu Afche zu brennen fich vorgenommen hatten.

Johannes. So wie es bie Romer mit ihren Tobten machten! Baten, Auch andere Willer bes Alberthums. Robinfon wollte auf feiner Infel, wo es nicht an Solg fchlte, lieber diefen Gebranch der Alten einführen, als fich ber abichentichen Gewohnheit feiner Landsleute nathern, die damahls noch so unverständig waren, die Leiber ihrer Verstorbenen mitten in den Städten, ja sogar in den Kirchen beizusepen, wo sie Seuchen und Tod für die Lebenden aushauchten.

Matthias. 3, das thun fie ja noch.

Batet! Beider. Und das fei euch abermahls ein Beispiel, wie schwer es den Menschen fällt, bose Gewohnheiten wieder abzuschaffen. Deswegen eben rathe ich euch so oft, daß ihr euch ja bestreben möget, frühzeitig weise und gut zu werden. Denn hat man Thorheiten und Laster erst einmahl augenommen, und sind sie unglücklicher Weise und erst zur Gewohnheit geworden, o, dann hält es schwer, sie jemahls wieder abzusegen, wenn man ihre Schädlichkeit auch noch so deutlich erkannt hat!

Jedermann-weiß jest, daß die Ausdunstungen der todten Körper für die Lebenden vergistend sind: aber sährt man nicht dennoch fort, sie auf den Kuchhösen in der Stadt zu begraben, oder gar in Kirchengewölbe zu seicht wird an manchem Orte noch ein ganzes Jahrhundert verstreichen, ehe es den Leuten einfällt, mit Ernst baranf zu denken, diesen abscheulichen Gebrauch endlich einmahl ganz abzuschaffen.

Gottlieb. Ich wollte nur, daß ich etwas zu befehlen hatte, fo foll's nicht lange mehr damit mahren!
Dater. Siehe da, lieber Sohn, eine iber vorzigelichsten Urfachen, die bich und alle andere junge Leute

bewenen muffen, enthe recht viele' und große Berbienfte ju erwerben, diefe nämlich : weif alsbann eure Dit. burger viel Bertrauen auf euch fegen, und euch an Memteen hervorziehen merben, bie euch berechtigen, viele fchabliche Difbrauche abaus ichaffen, und viele nünliche Ginrichtungen einanführen. Euch alle fcheint ber Simmel bagu bestimmt au haben, folde vielvermogenbe Meufchen au merben. bie ein Segen für die gange Gefellichaft ihrer Mitburger fein kommen; benn Alles, was bagu gebort, hat feine gutige Borfchung ench verlieben. Sie hat euch laffen von anten, rechtschaffenen Aleltern geboren werben, welche das Bertrauen und die Liebe ihrer Mitburger haben: fe bat euch gefunde Leiber und unwerwahrlofete Gee lentrafte gegeben, und läßt euch nun auch eine Erziebung angebeiben, bereit fich moch nicht viele Meufchen rühmen können. Alles alfo, mas bagu gebort, ein treffe licher, vielvermogender Mann ju merben, bas hat ber autige Simmel euch verliehen. Schande für Den, ber nun nicht wollte!

Doch das beforge ich nicht von euch. Solltet ihr alfo, wie ich zu Gott hoffe, eure große Bestimmung erreichen; solltet ihr wirklich solche Männer werden, welche Einfluß auf die Glückseligkeit von tausend audern Menschen haben: o, so gebraucht doch ja das Unsehen, welches man ench verwilligen wird, dazu, des Bosen immer weniger, des Guten immer mehr zu machen unter euren Brüderu, und Freude und Glückseligkeit rund um euch her zu verdreiten! Dann erinnert euch auch der hentigen Veranlassung zu dieser meiner väterlichen Ernahnung, und beweget, wenn ihr könnt, eure Mitbürger, die Leichname ihrer Tobten an solchen Orten zu

verscharren, wo ihre Unsbunfungen teine Deft unter ben Bebenben vermfachen können \*).

Nitolas. Wenn ich mir wieber in die Stadt tomme, fo will ich's meinem Großvater und meinem Oheim fagen, die hollen's wol muchen.

Bater. Thue bas, lieber Ditolas! ---

Robinson und seine Geschrten waren jest mit dem Berbrennen der todten Körper sextig, und gingen wieder nach Hause. Freitag hatte anterdes seinen Bater des lehrt, daß gesittete Leute kein Wenschenseisch äßen, weisches diesem ansangs anch gar nicht recht einseuchten wollte. Aber Freitag suhr sort, ihm alles Dusjenige wieder zu erzählen, was er selbst von seinem Herrn gesternt hatte, und brachte ihn dadurch in kurzer Beit zu einem wahren Abscheu gegen diese ummenschliche Gewohnheit. Diesem Alten gab Nobinson, aus dem Grunde, weit er dach eher, als sein Sohn, gewesen wäre, den

<sup>\*)</sup> Der Bater hatte, wenige Wochen nach dem erften 216brude biefes Buche, die Freude, eine unverhoffte Birfung biefer Stelle ju erfahren. Gin ebler Rinderfreund, aus einer ber erften Familien Samburgs, ber an ber Musjehrung barnieder lag, ließ fich einige Tage vor feinem Tode Diefes Wertchen vorlefen, und ba man bis an die gegenwartige Stelle gefommen mar, bat er fich von ben Geinigen aus, daß fie feinen entfeelten Rorper, bem bier geaußerten Bunfche gemaß, angerhalb ber Stadt modrten begraben taffen. Die Gache fand in den allgemeinen Borurtheilen große Schwierigleit; aber ber Bunfch bes Sterbenden galt ben murdigen Bermandten mehr, als bas unvernünftige Urtheil bes großen Sanfens. Es gefchat, was et verlange fatte. Seitbein ift es nach und nach mer Gitte geworden, daß Seder, Der es vermag, eine Begrabnifftelle fur fich und die Geinigen, außerhalb ber Stadt, im Grunen angulegen fucht. Unmert, jur zweiten Muflage.

Namen Donnerftag, und fo mollen wir ihn benn runftig auch nennen.

Jest berief Robinson Alle zu einer Ratheversammlang, in welcher Freitag wieder sein Dolmetscher fein mußte. Er selbst, als das Saupt der Gesellschaft; eröffnete bie Sigung mit folgender Aurede:

Meine guten Freunde! Wir sehen uns jest im Bessite aller berjenigen Dinge, die zu einem ruhigen und vergnügten Leben ersodert werden. Aber ich für meinen Theil werde dieses Segens doch nicht mit ruhigem Herzen genießen können, so lange es Menschen giebt, die ein größeres Recht, als ich, dazu hätten, und die gleichem jeht in Mangel und Elend leben. Eure Landsleute, Europäischer Freund, die unter den Wilden noch zurückgebliebenen Spanier, meine ich. Ich wünsche daher, daß mir Jeder von euch seine Gedanken eröffne, wie wir es wol am klügsten anzusangen haben, um die Nothsleidenden mit uns zu vereinigen.

Er schwieg, und Jeder ließ nun seine Meinung bören. Der Spanier erbot sich, in einem der erbeuteten Kähne allein hinzusahren, um sie abzuholen. Steudasselbe zu thun, war auch Donnerstag bereit. Freitag hingegen rieth, daß sein alter Bater zurückbleiben, und daß es ihm vielmehr vergönut fein möchte, den Spanier zu begleiten. Da nun hierüber ein großmittiger Wettsstreit entstand, indem der Eine woch lieber, als der Undere, sein Leben wagen wollte, so sah sich Robinson endelich genöthigt, einem entstheidenden Ausspruch zu thun, den, wie es sich ziemte, die Uedrigen alle sich unterwarfen. Dieser siet dahin aus, daß Donnerstag und der Spanier abweisen, Freitag hingegen bei ihm zurückleiben sollte.

Raft. Warum fchictte ei aber ulcht lieber Breitag bin, als ben armen Alten?

Bater. Theils aus Liebe ju Freitag, ben er um möglich, ohne ju gittern, einer Befahr aussehen tonnig bei ber er seibe nicht jugegen ware, theils bespregen, weil ber Alte noch beffer, als fein Sohn, mit bem Meere und ber Schiffahrt bekauut zu sein schien. Der Spanier hingegen mußte um beswillen mit, weil seine Landsleute auf Robinsous Einigdung souft wol nicht zu kommen sich getraut hatten.

Es wurde also beschloffen, daß die genannten Beisden ihre, Reise dahin nächstens autreten sollten. Borsher aber mußte dafür gesorgt werden, daß ein, wenigsstens zehnmahl größerer, Acker umgearbeitet und bestellt würde, weil die Bergrößerung der Gesellschaft auch eine Bergrößerung des täglichen Auswandes an Nahrungssmitteln zur Folge hatte.

Alle wurden daher auf einige Bochen Ackerleute, und da Jeder von ihnen mit der Arbeit es ehrlich meinte, so ging auch Alles sehr gut und sehr geschwind von Statten. - Nach vierzehn Tagen war Alles gethau, und man machte nun Anstalt zu der beschlossenen Reise.

Che diese aber vor fich ging, gab der Spanier einen Beweis seiner Chrlichkeit und seiner dankhauen Liebe gegen Robinson, welche zugleich von einer klugen Borscht zeugte. Er sagte nämlich: seine Laudsleute seien, so wie er, nur gemeine Bovtskuechte gewesen, also Leute sone alle Erziehung. Er konne sie nicht genan genug, um für Mer gute Gemüthsart Bürge sein zu können. Sein Rath sei daher, daß Robinson, als Herr der Instel, erst gewisse Bedingungen aussehen möchte, unter welchen er sie ausnehmen wolle, und daß dann Keiner

mitgenoumen wildbe, als welcher biefe Bedingungen fich gefallen liefe.

Robinfon freuete fich aber bie Treue feines neuen Freindes, und that, was derfelbe ihm gerathen hatte. Die Bedingungen, die er auffeste, waren folgende:

Wer auf Robinsons Infel leben, und an den Bequemfichkeiten, die fle barbietet, Theil nehmen will, der muß fich berpflichten:

- 1. dem Willen des rechtmäßigen Serrn berfelben in olien Studen nachzutommen, und fich alle diejenigen Gefege und Amordnungen gefallen zu lassen, die derfelbe zum Woht der ganzen Niederlassung für wöthig erachten wird;
- 2. ein arbeitsames, mäßiges nud ingendhaftes Leben ju fichren; weil tein Fauler, tein Schlemmer, und überhaupt tein lafterhafter Menfch auf biefer Infel gebnbet werbeit foll:
- 3. fic alles Streitens und Bankens zu enthalten, und, im Fall einer Beleidigung, nie fein eigener Richter fein zu wollen, sondern vielmehr seine Rlage vor dem hern ber Infel, oder vor Demjenigen auzubringen, dem dieser das Richterams übertragen wird:
- 4. alle diezenigen Arbeiten, die jum Wohfe der gangen Gesellschaft nöthig sein werden, ohne Murren ju übernehmen, und im Fall der Noth dem Herrn der Inket mit Leib und Leben beignstehen;
  - 5. mit Affen für Einen Mann miber Denjenigen an fleben, der fich erbreiften durfte, das Eine ober bas Andere diofer billigen Gesetz ju überschreiten, um einen solchen entweder zum Gehorfam zuruckgubringen, ober ihn auf immer von der Infel zu berbannen.

Beder wird ermahnt, biefe Punkte erft veisich zu überlegen, und feinen Ramen, statt feiner eidlichen Berficherung, nur dann erft zu unterfohreiben, wenn er vollig entschloffen ist; ihnen in allen Studen nachzuleben.

Robinson

Der Spanier mußte biefen Auffap erft in feine Lambesfprache überfeben, und es wurde verabredet, daß er Feber und Dinte mitnehmen folle, um ihn von feinen Landsleuten vor ihrer Ubreise unterschreiben zu laffen.

und num fuchten fie fich ben beften unter ben beiben erbeuteten Rahnen aus, und machten Unflatt gur Abreife.

Konrad. Satten denn alle Spanier mol in einem einzigen Rabne Raum?

Beter. Rein! Aber fie gebrauchten biefes kleine Schiff auch nur gur hinreife. Burud kounten fie in ben Boten bes gestrandeten Schiffes kommen, welche, wie ber Spanier versicherte, noch in gutem Stande waren.

Nachdem ein hinlänglicher Vorrath von Lebensmitten an Bord des Kahnes gebracht war, und sich ein günstiger Wind erhob, nahmen unsere Reisenden einen zärklichen Abschieb von Robinson und Freitag, und gingen unter Segel. Freitag war ganz außer sich vor Betrübniß, da er sich von seinem lieben Vates trennen mußte. Schon am Abend vor der Abreise desselben hatte er ftundenlang geweint, und vor Traurigkeit gar nichts genießen können. Jest: aber, da die Trennung vor sich ging, war er vollends untröstbar. Alle Augenblicke siel er seinem Vater von neuen um den Hale ungenblicke siel er seinem Vater von ihm loswinden; aber da er schon im Schisse war, und der Kahn jest eben vom Lande stieß, sprang Freitag ihm nach, ins Meer, und schwamm an

bie Seite bes Kahns, um ihm noch einmahl ein Lebewohl! juguschluchzen, Dann kehrte er wieder um nach
dem Strande, seste fich baselbst auf einer Anhöhe nieder,
und sah bem furteiteuden Kahne unter vielen Seufzern
und Thrünen so lange nach, bis er ihn aus den Angen
verlov.

Robinfon, der ihn zu zerstreuen münschte, mandte ben größten Theil dieses Tages zur Jagd und zu Lustwanderungen durch die Gebirge an. Sie waren noch nicht weit gegangen, als der Pudel, der mit ihnen gelaufen war, an dem Fuße eines mit Gebüsche bewachsenen Felseus stehen blieb, und maushörlich zu bellen anfing. Man näherte sich dem Orte, und fand ein Loch in dem Felsen, welches aber nur eben so groß war, daß man hineinkriechen, aber nicht hineingehen konnte.

Robinson, der nicht gern ununtersucht ließ, was seine Ausmerksamteit einmahl auf sich gezogen hatte, befahl seinem Begleiter, einen Bersuch zu machen, ob er wol hineinkriechen könute? und Freitag gehorchte. Aber kaum hatte er den Kopf hineingesteckt, als er mit einem eutsestichen Augstgeschrei wieder zurückprang und, ohne sich an Robinsons Buruf zu kehren, wie ein Unsuniger darvonties. Gudich holte ihn Robinson wieder ein, und erkundigte sich mit einigem Bestremden nach der Ursache seiner Flacht. Ach! ach! antwortete Freitag, der kaum geden kounte, laß uns sansen, lieber Herr, so sehr wir können; da ist ein entsessiches Ding in dem Loche, mit großen glühenden Augen und mit einem Rachen, so groß, daß es uns Beide auf einmahl lebendig verschlingen könnte.

Run, bas mußte ja ein ganger Rachen fein, antwortete Robinson; aber bas Ding muß ich doch auch seben. Ach! ach! schrie Freitag, und fiel vor ihm auf bie Anie, um Gottes Willen nicht! Es fruße bich gewiß auf, und bann hatte ber arme Freitag keinen herrn mehr! Robinson antwortete hierauf lächelnd: ob's ihn benn aufgestreffen habe? und ba er dies nun eben nicht behaupten wollte, so besahl er ihm, geschwind nach hause zu laufen, um bie Laterne zu holen. Er selbst ging wieder zurück nach dem Loche, um unterdes mit geladener Kinte Schildwache davor zu stehen.

Und was in aller Welt, dachte er, kann denn das wol sein, wovon dein Freitag so viel Fürchterliches gestehen haben will? Ein reißendes Thier? Ein Löwe, Tiger, Pauther, oder so etwas? Ja, wenn das wäre, so würde ich tollfühn handeln, wenn ich hineinkröche. Uber gäbe es dergleichen auf dieser Insel, so würde ich's ja längst schwn ersahren haben. Und dann — so würde ja auch Freitag nicht unverlegt zurückgekehrt sein. Neit, nein! Das ist es gewiß nicht; seine Furchtsamkeit hat ihm wieder einen Streich gespielt, und ihn Etwas sehen laffen, was nicht da war. Ich muß es atso schon untersuchen, um den gnten Imgen von dieser kindischen Leidenschaft zu heiten.

Unterveß kam Freitag mit der brennenden Laterne an, und versuchte noch einmahl mit Thränen in den Ausgen, seinen Hervn zu bewegen, daß er sich doch nicht in eine so schreckliche Gesahr fürzen möchte, in der er gewiß umkommen wurde. Aber Robinson kunte keine Furcht, sobald er eine Sache vernünstig überlegt hatte, und tieß sich daher in seinem Borsape nicht wantend machen. Er bat vielmehr Freitag, gutes Muthes zu sein, nahm die brennende Laterne in die linke, eine scharfgelabene Pistole in die rechte Hand, und ging dem Abenteuer beherzt entgegen.

Er hatte kanm den Kopf hineingesteckt, als er, bei dem schwachen Laternenscheine, mirklich etwas entdeckte, das ihn selbst schaudern machte. Liber er wollte desimes gen nicht gleich die Flucht ergreisen, sondern streckte vielsmehr die Hand mit der Laterne aus, um das nameulose Unthier deutlicher wahrzunehmen. Und da sah er denn, daß es nichts mehr und nichts weniger, als ein alter Lamabock war, der eben vor Alter und Entfrästung sterben wollte. Nachdem er rund umhergesehen, und weiter nichts, als dieses gar nicht fürchterliche Thier gesehen hatte, kroch er völlig hinein, und rief Freitag zu, daß er ihm solgen solle.

Freitag zitterte wie ein Efpenblatt; gleichwol konnte er's nicht übers Herz bringen, seinen guten Serrn im Stiche zu laffen. Er faßte also mit ebler Selbstverlangnung den Muth, ihm nachzukriechen, und sah nun zu seiner Bermunderung, wie sehr er sich in der Größe der Angen und des Rachens des Thiers geiert hatte.

Siehst bu, Freitag, rief ihm Robinson mit freundischer Stimme entgegen, was die Furchtsamteit uns Alles
weismachen kann? Wo find denn die großen glühenden Ungen? Wo ist der ungeheure Nachen, den du porber
zu sehen glaubtest?

Freitag. Es tam mir boch wirklich fo vor, als wenn ich fie fabe! 3ch hatte barauf fcmoren wollen.

Robinson. Daran zweiste ich nicht, daß es dir so vorkam; aber du hattest sehen sollen, daß die Furchtsamskeit eine Lügnerinn ist, die uns Allerlei vorgankelt, was gar nicht da ist. — Sieh, Freitag, so sind alle die alten Weibermahrchen von Gespenstern, und ich weiß nicht von was für andern Undingen mehr, entstanden! Die Urheber solcher abgeschmackten historchen waren surchtsame alte Mütterchen, oder ihnen abnliche hafenfüße von

Mannern, die, so wie du, sich einbildeten, Etwas zu fehen, das nicht da war, und die dann nachher, gerade so wie du, betheuerten, daß sie wirfich so Stwas gesehen hatten. Werde ein Mann, Freitag; siehe kunftig zweimahl zu, und verbanne aus beinem herzen alle weibische Furchtsamfeit!

Freitag gelobte, sein Mögliches zu thun. Der atte Lamabod war unterdes verschieden, und Robinson bemühete fich, mit Freitags Skise, ihn ans der Soble zu wersen, und ihn einzuscharren. Und nun besahen sie mit größerer Anfmerkamkeit ben Ort, wo sie waren, und sanden, daß es eine geräumige und angenehme Soble war, von der sie künftig einen sehr vortheilhaften Gebrauch würden machen können. Sie war wie ausgehauen, ungemein trotten und kuhl, und die Wände, die von Kristall zu sein schienen, warsen das Licht der Lateine von allen Seiten so lebhaft zurück, als wenn es ein Spiegelzimmer gewesen wäre.

Robinson beschloß sogleich, diese Soble zu seinem Erquiekungsorte bei schwäler Sonnenhipe, und angleich zu einem Reller für solche Sachen zu machen, welche die gar zu große Wärme nicht ertragen können. Bum Gink war sie nicht über eine Viertelstunde von der Burg entsfernt. Freitag mußte also unverzüglich hinlaufen, um Wertzeuge zu holen. Mit diesen singen sie denn sogleich an, den Eingang zu vergrößern, um nachher eine orbentliche Thur davor zu machen. Und diese Arbeit gewährte ihnen, in der Abwesenheit der beiben Andern, eine sehr angenehme Veschäftigung.

## Dreißigfter Abend. 36

Ritolas. Jest ift mir immer bange, wenn Bater ergablen will.

Bater. Mover benn, lieber Difolas?

Ritulas. Davor, daß bie Geschichte balb aus fein wird.

Gottlieb. Wenn ich an Batere Stelle ware, ich wollte fie so lang mathen, o, so langt baß sie bis in Ewigfeit fortbauerte.

Bater. Kinder, alle imfere Freuden hier auf Erben muffen einmahl ein Ende nehmen; also auch diese. Ihr werdet daher wohl thun, wenn ihr euch in voraus darauf gefaßt macht. Un Robinsons Gesichtskreise zieht sich jedoch abermahls ein Ungewister zusammen, vor dessen Ausgang ich euch nicht stehen kann. Seid abeinmer auf eurer hut.

Schon acht Tage waren verstrichen, und die Abgesschickten ließen sich noch immer nicht wieder sehen. Man sing an, darüber bekünmert zu werden. Freitag lief des Tages wol zwanzigmahl nach dem Berge, oder dem Strande, und sah sich die Augen müde, ohne etwas von ihnen entdecken zu können. Eines Morgens aber, da Robinson noch zu Hause beschäftigt war, kam er ptöglich singend und springend zurückgerannt, und schrie seinem Herrn schon von weiten zu: sie kommen! sie kommen!

Mobinfon, der über diefe angenehme Botichaft micht weniger erfrent mar, erariff fein Wernglas, und eilte ba-

mit den Higel hinauf. Dier fah er wirklich, in einer noch ziemlich weiten Entfernung, ein ansehnliches Boot auf die Jusel zusegein; aber ba er wurch das Fernglas geschaut hatte, schüttelte er den Ropf, und sagte: Breitag, Freitag, ich besorge, das ist nicht richtig! — Freitag wurde blaß.

Robinson sah noch einmahl hin, und wurde immer bestürzter. Endlich konnte er an Dem, was er zu sehen glaubte, gar nicht mehr zweiseln, und theilte daher sein eigenes Erstannen dem erschrockenen Freitag mit. Freitag, sagte er, das sind nicht unsere Spanier mit beinem Bater; es ist eine Englische Schaluppe (ein großes Brott), und bewassnete Englischer sind es, die ich darin wahrnehme! Freitag zitterte an allen Gliedern. Komm, sagte Robinson, und erstieg eiligst eine: andere Anhöhe, von welcher die nördliche Küste besser übersehen werden konnte.

Raum waren fie bafelbit angekommen, taum hatten fie ihre Augen uach dem Meere bin gerichtet, als Beibe, wie vorsteinert, fprachles stehen blieben. Sie fahen nämlich, in einer Entfernung von einer halben Deutschen Meile — ein aufehnliches Schiff vor Unter liegen.

Berwunderung, Furcht und Frende hatten in Robinsons Soele wechselsweise die Oberhaud: Freude über den Anblick eines Schiffes, welches vielleicht zu feiner Erlösung dawar; Berwunderung und Kurcht hingegen, über die eigentliche Absacht der Antunfe desselben. Bom Sturme komte es nicht hierher verschlagen sein; denn seit vielen Wochen hatte kein Sturm geweht. Der ordentliche Lauf des Schiffes konnte es auch nicht hier-hergeführt haben; denn was hätte können einen Englisschen Schiffer bewegen, nach einer Gegend hinzusegen, in der die Engläuder keine Bestaungen, und also auch

teinen Berkehr hatten. Es entstand also die Beforgniß, daß es Seerauber fein möchten.

Frischen. Bas find bas für Leute?

Bater. Es giebt hin und wieder noch einige Menschen, die in ihrer Jugend so schlecht unterrichtet worben sind, daß sie nicht einmahl wiffen, daß der Diebstahl
ein Berbrechen ift. Diese etenden Menschen machen sich
kein Gewissen daraus, andern Leuten heimlich oder mit
Gewalt das Ihrige zu nehmen, und es sich zuzueignen.
Geschieht dieses nun zu Lande, so neunt man solche
Leute Diebe oder Räuber; geschieht es aber auf dem
Meere, so neunt man sie Seerauber.

Rriftel. Aber diefe maren ja Englander!

Bater. Das schienen sie zwar zu sein, aber Robbinson dachte: wer weiß, ob die Bösewichte, falls es Seeräuber sind, nicht vielleicht das Englische Schiff erobert, und sich darauf selbst so gekleidet haben, als ob sie Engländer wären. — In den ersten hülflosen Jahten seines einsamen Ausenthalts auf dieser Insel würde er es sür ein Giück gehalten haben, von Seeräubern entdeckt, und von ihnen als ein Stlav mit sortgeschleppt zu werden, um nur wieder unter Menschen zu kommen; jest aber, da sein Bustand weit guicklicher war, schauderte ihn vor der Gesahr, einem solchen Gesindel in die Hande zu fallen. Er theilte also Freitag die Besorgniß mit, und ging mit ihm ab, um von sern das Norhaben Derer zu beobachten, welche sich in dem Boote näherten.

Sie ftellten sich auf eine mit Bdumen und Gebusch bewachsene Unbobe, von der sie Alles, was vorging, bemerten tonnten, ohne selbst bemertt zu werden. hier sahen sie benn, daß die Schaluppe, in welcher sich elf Mann befanden, etwa eine halbe Biertelftunde von ihnen, an einem fachen Ufer landete. Die Manuschaft

E. Robinfon. 2ter Ehl.

stieg aus. Acht von ihnen waren bewaffnet, Drei hingegen nicht. Diesen Lesten, welche gefesselt waren, wurben die Bande abgenommen, sobald sie am Strande waren. An den kläglichen Geberden des Einen unter ihnen konnte man sehr deutlich sehen, daß er die Bewaffneten ansiehete, indem er sich zu einer bittenden Stellung vor ihnen auf die Knie warf. Die beiden Andern hoben von Beit zu Beit die Hande empor, als weim sie den hinmel um hülfe und Errettung ansieheten.

Robinson ward bei diesem Anblide ganz verwirrt, und wußte nicht, was er bavon denken sollte. Freitag hingegen näherte sich ihm mit einer triumphenden Miene und sagte: Siehst du, Herr, daß deine Landeleute ihre Gefangenen anch auffressen? — Geh, antwortete Robinson etwas unwillig, das werden sie nicht! und so fuhr er fort, durch sein Fernglas zu sehen.

Mit Grausen fah er, daß einige der Bewaffneten zu verschiedenen Mahlen das Schwert gegen den einen Gefangenen aufhoben, der in der flehenden Stellung vor ihnen lag. Endlich bemerkte er, daß die drei Gefangenen zurückgelassen wurden, indeß die Andern sich in den Wald zerstreuten.

Alle Drei festen fich kummervoll an berfelben Stelle nieder, und schienen gang in Verzweiflung zu sein. Dies erinnerte Robinson an seinen eigenen elenden Zustand an dem Tage, da er auf das Giland geworfen wurde, und er beschloß, sich der Unglücklichen, falls sie es verdienen sollten, auzunehmen, es koste auch, was es wolle.

Freitag murbe alfo beorbert, fo viel Flinten, Piftolen, Sabel und Schiegbedarf herbeiguholen, ale er nur tragen fomte.

Lotte. Bas ift bas, Schießbebarf? Bater. Bas man jum Schießen nothig bat: Onb

ver und Blei. — Robinson selbst fand für nothig, juruckzubleiben, um zu sehen, was es serner geben werde.
Rachdem das Röthigste herbeigeschafft und die Gewehre
geladen waren, bemerkte man mit Berguügen, daß die
umherschweisenden Bootsleute, der Eine hier, der Andere
dort, sich in den Schatten legten, um die brennende Mittagshipe zu verschlasen. Robinson wartete noch eine gute
Biertelstunde, dann ging er beherzt auf die drei Unglücklichen zu, die noch immer an ebenderselben Stelle saßen.
Sie hatten ihm den Rücken zugekehrt, und suhren, wie
vom Donner gerührt, zusammen, da ihnen Robinson zurief: Wer seid ihr?

Sie fprangen auf, als wenn fie flieben wollten, aber Robinson rief ihnen auf Englisch gu: fie follten fich nicht fürchten; er fei ju ihrer Rettung ba! - Dann muffen Sie vom himmel herabgefandt fein! fagte ber Gine, inbem er ehrerbietig ben Sut abzog und ihn austaunte. Alle Sulfe tommt von Gott, fagte Robinfon; aber geschwind, ihr guten Leute, fagt mir, worin eure Roth befleht, und wie ich euch belfen tann? - 3ch bin ber Sauptmann bes Schiffes, antwortete Jener; Diefer bier war mein Steuermann, und ber ba ift ein Reifenber, auf feine Gefährten zeigend. Meine Bootsleute haben fich wiber mich emport, um fich meines Schiffes au bemachtigen. Mich felbit und biefe beiben ehrlichen Manner, die ihr Berfahren migbilligten, wollten fie aufänglich ermorden; endlich aber haben fie fich bewegen laffen, uns bas Leben ju fchenten. Indeß die Barmherzigkeit, die fie und erzeigen, ift fast noch fchrecklicher als ber Tob. Denn nun haben fie uns auf biefe mufte Infel ausgefett, baß wir bier in Mangel und Elend umtommen.

Bwei Bedingungen, erwiederte Robinfon, und ich will ju eurer Rettung Blut und Leben magen!

Beldhes find fie, ebler Mann? fragte ber Schiffe.

Diefe, antwortete Robinson, daß ihr, so lange ihr auf dieser Insel seid, meinem Willen in allen Studen nachleben wollt; und dann, daß ihr mich und meinen Gefährten nach England zu bringen versprecht, wenn es mir gelingt, ench wieder zu eurem Schiffe zu verhelfen.

Bir, bas Schiff und Alles, mas barauf ift, verfeste ber Schiffshauptmann, fteben Ihnen gang gu Gebote.

Wohl denn, sagte Robinson; hier ift für Jeden eine Flinte und ein Schwert, die ich ench unter der Bedingung überreiche, daß ihr nicht eher Gebrauch davon macht, die ich es für nöthig halten werde. Eure Mörder liegen jest und schlasen, und zwar zerstreut; auf! lasset uns versuchen, ob wir sie, ohne Blutvergießen, in unsere Gewalt bekommen können.

Sie gingen, und Freitag mußte die Stricke mitnehmen, mit welchen die drei Manner an Sanden und Füsen waren gebunden gewesen. Jest naheten sie sich den Ersten, der auf dem Gesichte lag, und so fest schlief, daß sie ihn an Sanden und Füßen schon gepackt und ihm ein Schnupftuch in den Mund gesteckt hatten, bevor er recht erwacht war. Man band ihm die Sande auf den Rücken, und befahl ihm, auf derselben Stelle, ohne sich zu regen und ohne den mindesten Laut von sich zu geben, liegen zu bleiben, widrigensalls man ihm unverzüglich eine Kugel durch den Kopf schießen wurde. Man hatte ihn aber so geslegt, daß er das Gesicht nach der See hingerichtet hatte, und also nicht ersahren konnte, wie es um seine Gesährsten stände.

Run manbten fie fich ju bem 3weiten, bem es nicht beffer ging. Er murbe eben fo gebunden, eben fo gelegt und eben fo bedroht, als fein Borganger. Das Gluck, oder vielmehr die göttliche Vorfehung, zeigte sich auch hier als eine Beschützerinn der Unschuld und als eine Rächerinn des Unrechts. Schon waren sechs dieser Etemben auf die nämliche Art gebunden, als die beiden Lesten plöstich erwachten, aufsprangen und zu den Wassen griffen. Nichtswürdige! schrie ihnen Robinson zu, blickt auf eure Gefährten, seht unsre Ueberlegenheit, und streckt augenblicktich das Gewehr! Eine Minute Verzug kostet euch den Kopf!

Ach! Gnade! Gnade! Herr Hauptmann! riefen Jene zuruck, indem sie ihre Gewehre von sich warfen, und sich selbst auf die Knie legten. Man band ihnen darauf, so wie den Uebrigen, die Hand, und führte Alle nach der neuentdeckten Höhle ins Gefängniß, mit dem Bedeuten, daß der Erste, der einen Versuch machen wurde, die hölzerne Thur zu erbrechen, von der Schildwache, die man zurücklasse, erschossen werden solle. Vorher hatte man Allen ihre Messer abgenommen.

Rum gingen Robinson und Freitag, nebst ihren neuen Bundesgenoffen, nach ber Schaluppe, zogen sie durch Sulfe einiger Sebebaume völlig auf den Strand, und hieben in den Boden derfelben ein Loch, damit sie vor der hand völlig unbrauchbar sein möchte.

Rerbinand. Barum benn bas?

Bater. Sie sahen vorher, daß man von dem großen Schiffe ein zweites Boot abschicken werde, wenn das erste ausbleibe. Sie wollten also verhindern, daß von diesem das erste Boot mitgenommen werden kounte.

Wie gedacht, so geschehen. Gegen brei Uhr Nachmittags wurde auf dem Schiffe eine Kanone gelöset, um die am Lande befindlichen Bootsleute zurückzurufen; und da dieses Beichen nach einer breimahligen Wiederholung nicht befolat wurde, so sah man wirklich ein zweites Boot abstoßen und auf die Infel zufegeln. Robinfon jog sich hierauf mit feinem Gefährten nach der Anhohe zurack, um von da aus zu sehen und zu überlegen was nun weiter zu thun ware.

Das Boot landete. Man lief nach dem ersten, und war nicht wenig erstaunt, es auf dem Strande, und noch dazu durchlöchert zu finden. Man sah umher, und rief die unsichtbaren Gefährten bei Ramen; aber da war Keiner, welcher Antwort gab. Es waren ihrer zehn, Alle bewassnet.

Robinfon, welcher von bem Sauptmanne gehört hatte, baß unter ben Befangenen brei ehrliche Buriche maren, bie bloß aus Furcht vor ben Uebrigen, in die Emporung gewilligt hatten, fchictte Freitag mit bem Stenermanne ab, um biefe fo gefdymind als möglich herbeiguführen. Sie erschienen, und ber Sanytmann, bem Robinson unterbeg feine Meinung eröffnet hatte, legte ihnen, nach einis gen Bormurfen, die Frage por: ob fie ihm tren fein wollten, wenn er ihnen Bergeihung widerfahren ließe? -Bis in ben Zob! antworteten fie gitternd, indem fie fich por ihm auf die Rnie marfen. Der Sanntmann fuhr fort: 3d habe euch fonft immer als gute Buriche ge-Fannt: ich will baber glauben, daß ihr feinen Theil an ber Emporung gehabt habt, und daß ihr Das, was vorgegangen ift, burch befto größere Treue wieber autmachen werbet. Die brei Booteleute weinten laut vor Frende und Dantbarteit, und füßten mit dem lebhafteften Beis den ber Reue bem Sauptmanne die Sand. Dann überreichte biefer ihnen Baffen, und gebot ihnen, bie Befehle ibres gemeinschaftlichen Unführers genau zu befolgen.

Die Mannschaft bes zweiten Boots hatte unterbes nicht aufgehört, zu rufen, und unterburch zu schießen, m ber Soffnung, bag ihre gerftreuten Gefährten fich einfinben wurden. Endiich, da fle fahen, daß Alles vergeblich war, schienen fle bei anbrechender Abenddammerung für sich selbst besorgt zu werden, und stießen auf hundert Schritte vom Lande, um sich alba vor Anker zu legen. Run war zu besorgen, daß sie in kurzer Beit nach dem Schiffe zurückrudern wurden, und daß dieses alsdaun die verlornen Gefährten in Stiche lassen und davonsegeln möchte; eine Besorgniß, welche den Hauptmann und Robinson angleich aittern machte.

Glücklicher Weise hatte der Lepte einen Einfall, von dem Alle sich viel Gutes versprachen. Er befahl Freitag, nebst einem der Bootsleute in ein Gebüsch zu lausen, welches von dem Boote ein paar tausend Schritt entsernt war, und von da aus auf das Schreien der Rusenden zu antworten. Sobald sie merken würden, daß man auf ihre Stimme horche, daß man aussteige, um sie aufzussuchen, sollten sie sich allmählig tiefer ins Gebüsch begeben, um die Leute aus dem Boote hinter sich her zu locken und so weit als möglich zu entsernen. Daun sollten sie seichst auf einem andern Wege eiligst zurückkeren.

Diese Kriegslist hatte ben erwunschtesten Erfolg. Die Leute im Boote hatten kaum eine antwortende Stimme vernommen, als sie eiligst wieder and Land ruberten, und mit ben Flinten in ber hand nach ber Gegend hinliefen, von wannen ihnen geantwortet wurde. Bwei ließen sie zur Bewachung bes Bootes zurück.

Freitag und seine Begleiter machten ihre Sachen trefflich, und lockten Diejenigen, die ihnen nachgingen, fast eine halbe Meile weit ins Gebusch hinein. Dann kehrten sie mit einer Geschwindigkeit, die ihres Gleichen nicht gehabt hat, zu ihren Anführern zurück. Robinson hatte unterdeß dem Hauptmanne seinen ganzen Plan mitgetheilt, der abernahls darauf hinauslief daß sie suchen wollten, fich ber gangen Gesellschaft zu bemachtigen, ohne baß ein Eropfen Bluts babei vergoffen murbe.

Es war unterbeß fast ganz finster gewoeden. Still, wie ein Mäuschen, rudte Robinson mit seinen Gefährten gegen das Boot an, und sie hatten sich schon die darfin zuganzig Schritte bemselben genähert, ohne daß die darin wachenden beiden Bootstente das Geringste merkten. Plöslich sprangen sie Alle mit einem entsestichen Geschrei und mit einem lauten Geklirr ihrer Wassen hervor, und brobeten Tod und Verderben, wenn ein Sinziger sich zu rühren wagen würde. Die beiden Bootsleute riesen Gnade! und man sprang hinzu, ihnen die Hände zu binden.

Raum war Dies geschehen, fo eilte man, auch biefes Boot auf ben Strand zu gieben. Dann ging man mit ben beiben Gefangenen in bas nabe babei liegenbe Be bufch gurud, um die Uneunft ber Uebrigen zu erwarten. Diefe tamen, jedoch nicht Alle auf einmahl, und maren äußerft ermübet von bem langen vergeblichen Umberirren. Ihr Erstaunen und ihr Wehtlagen über Die Abmefenheit bes Boots mar unbeschreiblich. Da ihrer fünf ausammen maren, wurde Giner ber begnabigten Bootsleute mit ber Unfrage an fie abgefchictt: ob fie fogleich gutwillig bas Bewehr ftrecken und fich ergeben wollten? 200 nicht, fo batte ber Statthalter ber Infel in einer Entfernung von ungefähr breißig Schritten funfzig Mann aufgestellt, um fle Alle niederzuschießen. Ihr Boot fei ichon genommen, alle ihre Gefährten feien gefangen, und fie hatten alfo bloß amifchen Tod und Befangenschaft au mablen.

Robinson ließ hierauf alle seine Gefährten ein Geklirr mit ben Waffen machen, um der Aussage bes Boots-manns noch mehr Wahrscheinlichkeit zu geben. Saben wir Berzeihung zu hoffen? fragte endlich Giner, dem der Sauptmann ungesehen folgendermaßen zurief: Thomas

Smith, bu tennft meine Stimme; legt ihr unverziglich bas Gewehr nieder, fo foll euch bas Leben geschenkt sein, bis auf Atfins. Dieser war namlich einer der Urheber ber Meuterei gewesen.

Alle warfen baher augenblicklich ihre Flinten nieber, und Atkins schrie: Ach! um Gottes Barmherzigkeit wilsten, Herr Hauptmann, Gnade! Gnade! Sie sind ja Alle eben so schlimm gewesen, als ich. D Gnade, Gnade! Der Hauptmann antwortete, Alles, was er thun könnte, wäre, daß er ein Flirwort beim Statthalter für ihn einslege. Was darauf erfolgen werde, musse er erwarten. Hierauf wurde Freitag abgeschickt, der nehst den Bootsleuten ihnen Allen die Haben binden mußte. Unterdeß kamen die dref Lepten herbei, und da sie sahen und höreten, was geschehen war, wagten sie es eben so wenig, sich zu widersesen, und ließen sich geduldig binden.

Jest traten auch der Hauptmann und Robinson, der für einen Offizier des Statthalters angesehen wurde, him ju, und der Erste suchte Diejenigen von den Gesangenen aus, die er einer aufrichtigen Reue über ihren Fehltritt fähig hielt. Diese wurden bis vor die Burg geführt, die Uebrigen nach der Höhle. Bon Denen, die schon in der Höhle waren, ließ er auch noch Zwei abholen, welchen er gieichfalls zutrauete, daß sie ihr Vergehen aufrichtig beweiteten.

Bas er mit biefen aufing, und was noch weiter vorfiel, Das, Kinder, behalte ich mir vor, euch morgen zu
erzählen.

## Ein und breißigfter Abend.

Water. Run, Kinder, das Schickfat unfere Robinfons ift feiner Entscheidung nabe. In einigen Stunden
ist das Loos geworfen; und dann wird sich's zeigen, ob
er abermahls ohne Poffnung einer Ertöfung auf seiner
Insel bleiben, oder ob ihm endlich sein langer, heißer
Bunsch, einmahl wieder zu seinen Aeltern zu kommen,
gewährt werden soll.

Es kommt nämlich nun darauf an, ob der Schiffshanptmann durch Sulfe berjenigen Bootslente, die er begnadigt hat, das Schiff wieder erobern kann, oder nicht? If Jenes, so haben die Mühseligkeiten unsers Freundes ein Ende; ist aber Dieses, ja, so bleibt Alles, wie es war, und ist an keine Erlösung für ihn zu deuken.

Der Begnadigten, welche sich jest vor der Burg versammelt batten, waren zehn. Robinson deutete ihnen im Namen des Statthalters an, daß ihr Berbrechen ihsnen unter der Bedingung verziehen werden sollte, wenn sie ihrem rechtmäßigen Borgesesten behülflich wären, wieder Besis von seinem Schiffe zu nehmen. Da nun Alle die heiligste Bersicherung gaben, daß sie diese Bedingung gern und treulich erfällen wollten, so fügte Robinson binzu, daß sie hiedurch nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch zugleich das Leben ihrer noch gefangenen Geschirten retten könnten, die, im Falle das Schiff nicht erobert würde, morgen mit Anbruch des Tages sammt und sonders gehenkt werden sollten.

Chen biefes Urtheil murde anch ben Befangenen fund

gethan. Dann führte man beibe Parteien, die Gefausenen und die Freigelassenen, zusammen, damit Diese durch Jene in ihrer Treue gestärkt werden möchten. Unterdeß mußte der Schiffszimmermann in aller Eile den durchlöcherten Boden des einen Boots ausbessern; und da dieses geschehen war, wurden beibe Böte wieder aufs Wasser gebracht. Darauf wurde beschlossen, daß der Schiffshauptmann das eine, der Steuermann hingegen das andere Boot ansühren, und daß die Mannschaft unter sie vertheilt werden solle. Alle wurden mit Gewehr und Schießbedarf versehen, und nachdem darauf Robinsson dem Schiffshauptmanne Glück zu seinen Unternehmen gewünscht hatte, ging dieser unter Segel.

Nitolas. Das wundert mich boch, daß Robinson nicht mitging!

Bater. Es war nicht Furchtsamkeit, lieber Nikolas, sondern vernünftige Ueberlegung, die ihn gurückhielt. Die Gesangenen hätten losbrechen, hätten in seiner Abwesenheit sich der Burg bemächtigen können; und dieser einzige sichere Aufenthalt, der zugleich alle Hülssmittel zu seiner Glückseligkeit enthielt, war ihm viel zu wichtig, als daß er ihn so leichtsunig aufs Spiel hätte sehen können. Der Hauptmann hatte ihm daher selbst gerathen, daß er mit seinem Freitag zur Beschünung dieses Orts zurückbleiben möchte.

Robinson, beffen ganzes Schickfal jest entschieben werden sollte, konnte vor Unruhe und Beängstigung keine bleibende Stätte finden. Bald feste er sich in seiner Sohle nieder, bald stieg er wieder auf den Ball, bald kletterte er die Strickleiter hinan, um von dem Gipfel des Sodgels hinab durch die stille Nacht hinzuhorchen, ob er nicht von dem Schiffe her irgend Etwas hören könnte. Ungeachtet er den ganzen Tag über fast nichts gegessen

hatte, so war's ihm boch unmöglich, Etwas zu genießen. Seine Unruhe wuchs mit jedem Augenblicke, weil das verabredete Beichen — drei Kanonenschüsse — welches ihn von dem glücklichen Ausgange des Unternehmens benacherkhigen sollte, noch immer nicht gegeben wurde, ungesachtet es schon Mitternacht war. Er besann sich indeß, daß er Unrecht habe, sich den Leidenschaften der Furchs und Hoffnung so sehr zu überlassen, und erinnerte sich noch zur rechten Beit einer Lehre, die er erst vor kurzen seinem Freitag gegeben hatte: In zweiselhaften Fallen, hatte er zu Diesem gesagt, mache dich immer auf deu schlimmsten gesagt, aber hosse den besten. Kommt jener nicht, desto bester für dich! Kommt er aber wirklich, nun so bist du darauf vorbereitet, und er wird dich nicht durch Ueberraschung betäuben.

Diesem Grundsate zu Folge stellte sich Robinson ben unglücklichen Ausgang bes Unternehmens sogar als mahwscheinlich vor, und bot seine ganze Standhaftigkeit, sein ganzes Vertrauen auf die göttliche Vorsehung auf, um auch diesen Schlag des Schicksals zu ertragen. Schon sing er an, die Hossinung des Gegentheils aufzugeben, als auf einmahl der ferne Knall einer Kanone wirklich gehört wurde.

Robinson suhr auf, wie Einer, ber burch einen plose lichen Schall aus bem Schlummer ausgeschreckt wird. Puff! hörte er ben zweiten, und abermahls puff! ben britten Kanonenschuß. Und nun war an der glücklichen Eroberung bes Schiffes, und an seiner bevorstehenden Erlösung gar nicht mehr zu zweiseln.

Im hochsten Taumel ber Freude, mehr fliegend, als schreitend, huschte er die Strickleiter hinab, fiel seinem Freitag, welcher schlummernd auf einer Grasbant fat, um ben Sals, bruckte ihn an seine Bruft, und benebte,

ohne ein Wort hervorbringen zu können, sein Gesicht mit vielen Thranen. Was ist dir, lieber Herr? fragte Freitag, indem er sich ermunterte, und über die ungestilmen Liebkosungen, die ihm wiedersuhren, ganz erschrocken war. Aber Robinson konnte im Uebermaße seiner Freude weiter nichts hervorbringen, als: ach, Freitag!

Gott sei dem Ropse meines armen Herrn gnadig! bachte Freitag, weil er auf die Vermuthung gerieth, daß er wahnstunig geworden ware. Lege dich schlafen, lieber Herr! sagte er zu ihm, und wollte ihm unter die Arme fassen, um ihn in die Hohle zu führen. Aber Robinson sah ihm mit unbeschreiblicher Freundlichkeit ins Gesicht, und antwortete: Schlafen, lieber Freitag? Ich, jest schlafen, in dem Augenblicke, da der Himmel meinen einzigen langen Herzenswunsch erfüllt hat? Hast du die drei Kanonenschüffe nicht gehört? Weißt du noch nicht, daß das Schiff erobert ist?

Run gingen auch diesem die Angen auf. Auch er fing an, sich zu freuen, aber boch nicht so ftark, und nicht um seinetwillen, sondern seines guten Herrn wegen. Denn der Gedanke, seinen vaterländischen himmel auf immer verlassen zu muffen, verbitterte ihm das Bergnügen, in Robinsons und seines Baters Gesellschaft nach einem Lande zu reifen, aus dem er schon so viele Wunderdinge gesehen hatte, und in dem er noch größere zu sehen er warten konnte.

Robinson war vor lauter Entzücken jest unruhiger, als jemahls. Bald kletterte er ben Sügel hinan, warf sich da, im Angesichte des fternbesäeten Simmels, auf die Knie, um Gott für seine Eriösung zu danken; bald stieg er wieder hinad, umarmte seinen Freitag, sprach von nichts, als von Hamburg, und sing schon an, seine Sachen einzuvacken. So verstrich ibm die ganze Nacht.

ohne daß es ihm ein einziges Mahl eingefallen mare, fich jur Rube begeben zu wollen.

Mit Anbruch bes Tages waren seine Augen unverwandt nach der Gegend hingerichtet, wo das Schiff vor Anker sag, und er erwartete mit Schmerzen den Augenblick der vollkommenen Helle, um das Werkzeug seiner Befreiung, das Schiff, mit seinen Augen zu sehen. Dieser Augenblick kam; aber — o Himmel! wie groß war sein Entsehen, da er mit völliger Gewisheit sehen mußte — daß das Schiff verschwunden war! Er that einen sauten Schrei, und lehnte starr und leblos sich mit der Stirn an einen Baumstamm.

Freitag rannte herbei, und konnte lange nicht erfahren, was seinem Herrn eigentlich widersahren war. Endlich streckte dieser seine zitternde hand nach dem Meere
hin, und sprach mit schwacher, sterbender Stimme: Sieh
hin! — Freitag sah hin; nud nun wußte er, was seinem Serrn fehlte.

(Die junge Gefellschaft wußte nicht, wie sie sich bei dieser Stelle nehmen sollte. Gern hätte sie sich der Freude über die num zu hoffende Verlängerung der Geschichte überlassen, aber die Empfindung des Mitleids über des armen Robinsons abermahliges Unglück dämpste diese freudige Auswallung, und ließ sie nicht zum Ausbruch kommen. Alle beobachteten daher ein tieses Stillschweis aen, und der Vater fuhr fort:)

Unfer Robinson giebt uns hier ein Beispiel, welches und lehren kann, wie fehr auch gute, gebefferte Menschen auf ihrer Sut sein muffen, baß fle fich nicht von gar gu starten Leibenschaften hinreißen laffen. Sätte Robinson vorher sich nicht so ausschweisend gefreut gehabt, so wurde er sich nun auch nicht so ausschweisend betrüben; und hätte die Betrübniß nicht seinen gangen Verstand so sehr umnebelt gehabt, so wurde er erkannt haben, daß er auch diese göttliche Schickung mit geduldiger Unterwerfung sich muffe gefallen laffen, so sehr auch immer seine besten Hoffnungen dadurch vereitelt wurden. Besonders wurde er bedacht haben, daß die Worsehung selbst dann noch Mittel zu unserer Rettung weiß, wenn wir tein einziges mehr für möglich halten; und dieser Gedanke wurde ihn beruhiget haben. Seht, Kinder, wie viel selbst gute Menschen noch immer an sich zu bessern haben!

Indem nun Robinson so trostios bastand, und Freitag ihn zu beruhigen suchte, hörten sie auf einmahl an der andern Seite des Hügels ein Geräusch, welches den Tritten mehrer Menschen ähnlich war. Sie sprangen auf, blickten hin, und sahen mit freudigem Erstaunen — den Schisschauptmann, der mit einem seiner Leute den Hügel hinausstlieg. Ein Sprung, und Robinson tag in seinen Arment Indem er sich umdrehete, hatte er auf der westlichen Küste das Schiff in einer kleinen Bucht vor Anker gesehen, und in demselben Augenblick war sein Kunnmer verschwunden. Der bloße Andlick nämlich sagte ihm, daß der Hauptmann noch vor Andruch des Tages die Lage seines Schiffes geändert, und es auf diejenige Seite der Jusel gebracht habe, wo es in einem bequemen Hasen vor Anker liegen konnte.

Lange hing Robinson in stummer Entzückung an bem Salfe bes eben so hocherfrenten Schiffshauptmanns, bis es endlich zu gegenseitigen Glückwünschungen und Danksagungen kam. Dann erzählte ber Sauptmann, daß es ihm gelungen sei, sich bes Schiffes zu bemächtigen, ohne daß ein einziger Mensch dabei sei verwundet oder getödtet worden, weil man in der Dunkelheit der Nacht ihn selbst nicht bemerkt, nud aar kein Bedenken getragen habe,

seine Begleiter auszunehmen. Die Aergsten unter ben Emporern hätten sich nachher zwar zur Wehre stellen wellen, aber ihr Widerstand sei fruchtlos gewesen. Man habe sie ergriffen und in Fesseln gelegt. Hean überließ er sich den Empfindungen der Dankbarkeit gegen seinen Erretter. Sie find es, sagte er, indem eine Thräne ihm aus dem Auge quou, Sie sind es, edler Mann, defen Mitseid und Klugheit mich und mein Schiff gerettet haben. Dort steht es; es ist das Ihrige; besehlen Sie darüber und über mich selbst, wie es ihnen gut dunken wird. — Dann ließ er einige Erfrischungen herbeitragen, die er aus dem Schiffe mitgebracht hatte, und Alle nahmen num mit frohem Herzen ein wohlschmedendes Frühsstück ein.

Unterbeft ergablte Robinfon bem Schiffshauptmanne feine mmberbaren Schickfale, und feste biefen baburch mehr als einmahl in bas größte Erstaunen. Dann bat ber Sauptmann, bag Robinson ihm nun anzeigen moge. mas er für ibn thun folle, und Robinfon antwortete : 3ch babe, außer Dem, was ich gestern gur Bedingung meines Beiftandes machte, noch eine breifache Bitte an Sie. Erftens ersuche ich Sie, bag Sie so lange bier verweilen mogen, bis meines ehrlichen Freitags Bater mit ben Spaniern gurucktommen wirb; zweitens, bag Sie, außer mir und meinen Sausleuten, auch bie fammtlichen Spanier aufnehmen, und querft nach Rabir fegelu mogen, um diefe dafelbit auszufenen. Endlich bitte ich Sie, baß Sie auch ben vornehmften Aufrührern bas Les ben fchenken, und, fatt einer andern Strafe, fie auf bie fer meiner Infel gurudtaffen, weil ich verfichert bin, baß , dies bas beste Mittel fein wird, fle an beffern.

Der Schiffshauptmann versicherte, daß Alles pantelich fo geschen folle, wie er es verlange, lich bie Gofangenen herbeifähren, suchte die Aergsten darunter aus, und kindigte ihnen ihr Urtheil an. Diese waren sehr exfrent darüber, weil sie wusten, daß sie nach den Gesesen das Leben verwirkt hatten. Det menschenfreundsiche Robinson gab ihnen Anweisung, wie sie sich ihren Lebensmiterhalt erwerben könnten, und versprach, daß er ihnen seinen ganzen Reichthum an Werkzeugen, Handrakh und Wieh hinterlassen wolle. Er schärfte ihnen dabei zu wiederholten Mahlen Vertrauen auf Gott, Arbeitsamkeit und Eintracht ein, und versicherte, daß diese Zugenden ihnen den Ausenthalt auf dieser Insel ungemein auges wehm machen wärden.

Indem er unch so fprach, kam Freitag ganz außer Athem mit der froben Radyricht herbeigeranut, daß fein Bater mit den Spaniern ankomme, und jest eben landen werde. Die ganze Gefellschaft machte sich also auf, ihnen entgegen zu geben; aber Freitag flog vor allen Andern ber, und hing seinem alten Bater schon lange am Salse, als die Uebrigen herbeikamen.

Robinson erblickte mit Verwunderung, daß uuter ben Angekommenen auch zwei Frauenspersonen waren; und da er sich bei Donnerstag danach erkundigte, ersuhr er, daß sie die Weiber zweier Spanier seien, die sie sich von den eingebornen Wilden genommen hatten. Die beiden Spanier hatten kaum gehört, daß Robinson abreisen, und einige Bootslente auf der Insel zurücklassen werde, als sie sich von ihm die Erlaubniß ausbaten, mit ihren Weisdern gleichfalls dazubleiben, weil sie nach Allem, was sie von dieser Insel gehört hatten. sich keinen bessern Aussenthalt wünschen könnten.

Robinson hörte diese Bitte gern, und erfüllte sie mit Bergnügen. Es war ihm lieb, daß ein paar Manner gurudblieben, welchen ihre Gefährten einstimmig das

Benguiß ber Ehrlichkeit gaben; weil er hoffte, daß diese bie übrigen schlechten Bursche zu einem ordentlichen und friedfertigen Leben würden anhalten können. In dieser Abstacht beschloß er, die Andern alle von diesen abhängig zu machen.

Er ließ baher Alle vor sich kommen, um ihnen feinen Billen kund gu thun. Es waren überhaupt seche Engskander und die beiben Spanier mit ihren Weibern. Rosbinson redete sie folgendermaßen an:

Reiner unter ench wird mir hoffentlich bas Recht ftreitig machen, mit meinem Gigenthume - und bas ift die gange Infel, nebst Allem, was barauf ift - au fchalten und an walten, wie es mir gefällt. 3ch muniche abet, bag es euch Allen, bie ihr guructbleiben werdet. recht wohl gehen moge. Dierzu wird eine proentliche Ginrichtung erfobert, und mir tommt es an, fie au maden. Ich erklare bemnach, baß biefe beiden Spanier Phuftig meine Stelle vertreten, und an meiner Stelle bie rechtmäßigen Sevren ber Infel fein follen. Guch Unbern fommt es alfo au, ihnen den ftrengften Gehorfam au leis ften. Sie allein follen meine Burg bewohnen; fle allein follen alle Gemehre, allen Kriegsbedarf, alle Bertzeuge in Bermahrung haben; aber fie follen babei auch verbunben fein, euch Anbern bavon zu leihen, mas ihr beburft, unter ber Bedingung, baß ihr euch friedfertig und in jebem Betracht ordentlich betraget. Giebt es Gefahren, fo follt ihr Alle für einen Mann fleben; giebt es Etwas zu arbeiten, es fei auf bem Felbe ober im Garten, fo follen Alle biefe Arbeiten gemeinschaftlich verriche ten, und die Ernte jedesmahl unter fich theilen. Bielleicht habe id einmahl Belegenheit, mich nad end ertunbigen au laffen; pielleicht beschließe ich felbit, wieber bierber juridunfommen, um ben Reft meiner Tage auf bees

## Borbericht

## zur ersten Ausgabe.

Wenn ich die mannichfaltigen Zwede, die ich bei der Ausarbeitung dieses Werkchens vor Augen hatte, nicht alle versehlt habe, so liefere ich hier ein Buch, welches in mehr als Einer Hinsicht Nugen verspricht. Ich will diese Zwede kürzlich darlegen, um den Leser in den Stand zu sehen, sie mit der Ausschlung zusammenzuhalten. Das wird denn auch den Vortheil gewähren, daß angehende Erzieher daraus den Gebrauch ersehen können, den ich von diesem Buche gemacht zu sehen wünsche.

Erstens wollte ich meine jungen Lefer auf eine so angenehme Art unterhalten, als es mir möglich wäre; weil ich wußte, daß die Herzen der Kinder sich sebem nüglichen Unterrichte nicht lieber öffnen, als wenn sie vergnügt sind. Auch darf ich höffen, diese meine erste Absicht in einem ziemlich beträchtlichen

Grabe erreicht zu haben.

Dann nahm ich mir zweitens vor, an ben Faben ber hiezu gewählten Erzählung fo viele Grundtenntniffe aller Art zu schürzen, als es, ohne meinem erften-Zwede Eintrag zu thun, nur immer geschehen tonnte. Ich verstehe aber unter Grundenntniffen bier nicht fowol bie Anfangsgrunde bes gelehrten Wiffens, als vielmehr biejenigen Borbegriffe von Dingen aus bem hauslichen Leben, aus ber Natur und aus bem weitlaufigen Kreise ber gemeinen menschlichen Wirksamkeit, ohne welche alle andere Unterrichtsarten einem Gebäube gleichen, das keine Grundlage hat.

Nebenbei wollte ich freilich auch brittens manche nicht unerhebliche gelehrte Vorerkenntniß, besonders aus der Naturgeschichte, mitnehmen, weil dieses sich auf einem und demselben Wege zugleich thun ließ. Denn warum hatte ich nicht, statt der erdichteten Dinge, womit die Geschichte des alten Robinson aufgestutz ist, lieber wahre Gegenstände, wahre Erzeugnisse und Erscheinungen der Natur — und zwar in Bezug auf diesenige Weltgegend, wovon die Rede ist — in meine Erzählung aufnehmen sollen, da ich beide zu Einem Preise haben, und mit beiden einerlei Absicht erreichen konnte? Schon Eine Ursache, warum ich von der Geschichte des alten Robinson bei der meinigen weniger Gebrauch machen konnte. Es werden sich noch einige andere sinden.

Reine vierte und wichtigste Absicht war, die Umstände und Begebenheiten so zu stellen, daß recht viele Gelegenheiten zu sittlichen, dem Berstande und dem Perzen der Kinder angemessenen Anmerkungen, und recht viele natürliche Anlässe zu frommen, gottebsürchstigen und tugendhaften Empsindungen daraus erwüchssen. Auch um dieser Ursache willen mußte ich nrir oft einen Stoff nach meinem jedesmahligen Bedurfnisse seinen Stoff nach meinem jedesmahligen Bedurfnisse seibst schaffen und von der alten Geschichte abgerten. Derjenige also, der dies Buch bloß zur Lese übung für seine Kinder gebrauchen wollte, (welches

gewöhnlicher Weise gerade nicht bas angenehmste Geschaft für sie ist) wurde meinen angelegentlichsten Bunsch — ben Samen ber Tugend, der Frommigseit und der Bufriedenheit mit den Wegen der göttlischen Vorsehung in die jungen herzen auszustreuen — zu meinem Bedauern vereiteln. Es foll erwachssenen Kinderfreunden zum Vorlesen dienen, und nur folchen Kindern selbst in die hande gegeben werden, die im Lesen schou eine zus

reichenbe Fertigkeit erlangt haben.

Deine funfte Abficht hatte Bezug auf eine jest umgebenbe Seelenfeuche, welche unter allen Rraften unferer gefammten torperlichen und geiftigen Ratur, zu recht fichtbarer Berminberung ber Summe unferer Lebensfreuden, feit einigen Sahren eine fürchterliche Bermuftung angerichtet bat. 3ch meine bas leibige Empfindfamteitefieber. 3mar bat - bem Simmel fei Dant! bie But biefer geiftigen Seuche in fofern wieder nachgelaffen, daß fie nicht mehr eine Deft ift, bie am bellen Mittage verberbet, weil wol Reiner mehr bas Schilb ber Empfindsamteit of fentlich auszuhängen magt; allein sie ift boch nichts bestoweniger noch bis auf biefen Tag eine Seuche geblieben, bie im Kinftern folleicht unb, gleich anbern Krankheiten, beren man fich fcamt, an ber Gefundheit ber menfchlichen Seele im Berborgenen nagt. Richts hat mich mehr babei gejammert, als zu feben, bag man bas fuße, einschmeichelnbe Gift biefer Rrantbeit auch unserer jungen Nachkommenschaft anzuhanden, und alfo bas tommenbe Geschlecht eben fo an Leib und Seele trantelnb, eben fo nervenschmach, eben fo ungufrieben mit fich felbft, mit ber Welt und mit bem himmel zu machen fucht, als bas gegenwar-

tige ift. Indem ich nun barüber nachbachte, meldes wol bas wirtsamfte gebruckte Begenmittel wiber biefe Anstedung fein mochte, ftellte fich meiner Geele bas Bild eines Buches bar, welches gerade ber Begenfußter ber empfindfamen und empfindelnden Bucher un-Terer Beit mare; ein Buch, welches bie Rinberfeelen aus ber eingebilbeten Schaferwelt, welche nirgends ift, und in welche Undere fie hineinzukornen fuchen, in Diejenige wirkliche Belt, in ber mir uns jest felbft befinden, und aus biefer in ben urfprunglichen Buffand ber Menfchheit zurudführte, aus bem wir herausgegangen find; ein Buch, welches manche in une falum= mernbe forperliche und geistige Menschenkraft wedte. anfeuerte, ftartte; ein Buch, welches zwar eben fo unterhaltend und angiebend, als irgend ein anberes, mare, aber nicht fo, wie andere, bloß zu unthatigen Befchauungen, ju mufigen Ruhrungen, fonbern unmittelbar jur Gelbfithatigfeit führte; ein Buch, weldes ben jungen Nachahmungstrieb ber Rinderfeele (ben erften unter allen Trieben, die bei uns zu erwa= chen pflegen) unmittelbar auf folche Gegenstande lentte, welche recht eigentlich ju unferer Beffimmung gehoren. ich meine - auf Erfindungen und Beschäftigungen gur Befriedigung unferer naturlichen Bedurfniffe; ein Buch, worin biefe naturlichen Beburfniffe bes Denfchen mit ben erfunftelten und eingebilbeten, fo wie bie mahren Beziehungen ber Dinge in ber Welt auf unfere Gluckfeliafeit mit ben eingebilbeten einen an-'fcaulichen Abftich machten; ein Buch enblich, welches Sunge und Alte bas Glud bes gefelligen Lebens, bei allen feinen Mangeln und unvermeiblichen Ginichran-Fungen , recht mit Banben greifen liege, und baburch Alle gur Bufriebenbeit mit ihrem Buftanbe, gur Mus٠

fer mir jest fo ileben Infel jugubringen. Webe alebann Dem, ber auterbest biefe meine Anordnung umgestofen haben würde! Er würde ohne Barmbergigfeit in einen kleinen Rachen gefest, und bei stürmischer Witterung bem großen Weltmeere preisgegeben werden.

Aufe bezeigten ihre Zufriedenheit mit biefer Ginrichtung, und gelobten ben ftrengften Gehorfam an.

Und nun machte Robinson ein Werzeichniß von denjenigen Sachen, die er mitnehmen wollte, und die an Bord gebracht werden sollten. Sie bestanden 1) aus feiner felbstgemachten Kleidung von Fellen, nebst Sonnenschirm und Larve, 2) aus dem von ihm versertigten Spieße, Bogen und steinernen Beile, 3) aus seinem: Pol, dem Pudel und zweien Lama's, 4) aus allerlei Wertzeugen und Geräthschaften, die er selbst versentigt hatte, da er voch allein war, und endlich 5) aus den Goldtörnern, den Edessteinen und seinem eigenen großen Goldtsumpen.

Nachdem dies Elles aufs Schiff gebracht, und ber Wind gunstig war, wurde die Abreise auf den folgenden Worgen festgesett. Robinson und Freitag bereiteten dars auf eine Mahlzeit zu, um dem Schisshauptmanne und den zurückleibenden Andauern von ihrer Abreise erst ein steines Fest zu geben. Das Beste, was sie hatten, wurde dazu verwandt, und die Speisen waren so schwackhaft zubereitet worden, daß der Hauptmann sich nicht genug über Robinsons Geschicklichkeit in der Rochkunst wundern kounte. Um aber dem edlen Beispiele seines Wirthes zu solgen, und zu der Glückseitett der Zurückleibenden auch Etwas beizutvagen, ließ er eine Menge Lebensmittel, Schiespulver, Eisen und Werkzenge von dem Schiffe holen, womit er der zurückleibenden Gesellschaft ein Gesichent machte.

Gegen Abend bat fic Robinion bie Erlaubuif aud.

eine Stunde allein sein zu dürfen, weil er vor seiner Abreise noch einige wichtige Geschäfte abzuthun hätte. Jedermann verließ ihn; und er stieg den Sugel hinauf, um
woch einmahl der ganzen Geschächte seines Anfenthalts
auf dieser Insel nachzudenten; und sein volles Herz in
kindlicher Dankbarkeit vor Gott zu erzießen. Es sehlt
mir an Worten, die frommen, dankbaren Empsindungen
desselben auszudenchen; aber wer ein Herz, wie das seinige, hat, der bedarf auch meiner Beschreibung nicht; er
wird in sich seibst lesen können.

Jest war der Augenblied der Abreise da. Mit Thranen in den Augen ermahnte Robinson die Zurückbleibenden noch einmahl zur Eintracht; zur Arbeitsamkeit und zur Frömmigkeit, und empfahl sie davauf mit brüderlichen Herzen dem Schutze der Gottes, der ihn selbst so wunderbar geseitet hatte. Damn sah er sich noch einnahl umber, dankte noch einmahl Gott für seine wunderbare Erhaltung, und für seine nunmehrige Erössung, rief datauf mit haberslichter Stimme den Zurückbleibenden das leste Lebewohlt zu, und ging, von Freitag und Donnerstag begleitet, an Bord.

Ginige. D meh! Dun ift's aus.

Johannes. Wartet boch! Wer weiß benn, ob nicht wieber Stwas bazwischen tommt?

Bater. Der Wind wehete so frisch und so ginftig, daß es ihnen gerade so vortam, als wenn die Jusel das vonflöge. So lange fle noch gesehen werden tomte, ftand Robinson stumm und traurig auf dem Berdecke, die Umgen unverrudt auf das geliebte Land gerichtet, welches ein zwölfschriger Ausenthatt, und die mannigkaltigen darauf ausgestandenen Muhseligkeiten ihm so werth als sein eigenes Vaterland gemacht hatten. Endlich, da auch die lepte Bergspipe aus seinen Augen verschwand, blickte

er gen Simmel, fagte fich felbst in Gedauten bas Lieb! Run bantet Alle Gott! vor, und verfügte fich banduf mit seinen Freunden in die Kajute bes Sauptmanns, um seinem bekommenen Serzen burch freundschaftliche Gespräche Luft ju machen.

Ihre Fahrt war sehr glücklich. Ju 24 Tagen erreicheten sie Kadir, wosellest die mitgenommenen Spanier ausse gefest wurden. Robinson selbst ging gleichfalls aus Land, um den Kausmann auszusuchen, deffen Goldförner er gerettet hatte. Er fand ihn, und hatte die Freude, zu erfahren, daß dieser rechtschaffene Mann durch ihn ans der größten Verlegenheit gerissen wurde. Der Verlust des Schiss hatte die traurige Folge für ihn gehabt, daß er Bankerott oder Bankbruch machen mußte.

Frinden. Was ift bas?

Bater. Weun Jemand mehr schuldig ist, als er bezahlen kann, so wird ihm Alles, was er noch etwa hat, genommen, um es unter Diejenigen zu vertheilen, welchen er schnloig blieb; und das neunt man Baukerott, auf Deutsch, Bankbund) machen, weil ehemahls in Italien die Gewohnheit herrschte, daß beujenigen Gelbhänblern oder Wechhelern, welchen dieses Ungläck widersuhr, die Weche selbank zerbrochen wurde, zum Beichen, daß sie von nun an nicht mehr das Recht haben sollten, Geldgeschäfte zu machen.

Das Tonnchen voll Goldtorner mar mehr als hinreichend, bes Raufmanns Schulden bamit zu bezählen. Den Ueberreft wollte ber bantbare Mann feinem Wohlthater schenten; aber biefer war weit bavon entfernt, es anzweihnen, weit er, wie er fagte, burch bas Bewuftfein, bas Unglick eines ehrlichen Mannes abgewandt zu husben, überfluffig belohnt war.

. Won da gingen fu wieder unter Segel, um nach Gug-

kand zu schiffen. Aber auf dieser Facet ereignete fich ein trauriger Unfall. Der alte Donnerstag wurde plöslich traut; alle angewandten Bemuhungen, ihm zu helsen, waren vergebend; er starb. Was Freitag dabei litt, und wie unmäßig er den Tod seines geliebten Baters bejans merte, könnt ihr euch vorstellen. Auch die beiden Lama's konnten das Seefahren nicht vertragen, und starben.

Das-Schiff lauate enblich au Dortsmuth, einem ber befannten Safen in Gugland. an. Sier fuchte Robinfon die Offizierwitme auf , der er die Edelfteine auftel len wollte! Er fand fle; aber in dem allerfläglichften Buftande. Da fle feit zwei Jahren von ihrem verftorbenen Manne gang und gar feine Unterftubung mehr aus Oftindien erhalten hatte, fo mar fie nach und nach mit ihren Rindern in die allergrößte Armuth versunten. Ihre Beiber maren faum unch mit einigen alten gunmen bebedt, und kunger und Elend batten bas Beficht ber Mutter und ihner Rinder mit. Codtenblaffe übergogen. Robinfon erntete bier abermahle die Wolfiuft ein, bereu jeder aute Menich genießet, wenn die gottfiche Borfebung fich feiner als eines Bentzeuges bebieut, um bem Glenbe anderer Menichen ein Ende ju machen. Er fibergab bie Ebelfteine, und fab barauf die binmettende, fcon halb verhungerte Familie, wie eine fast ichon erstorbene Wflanse nach einem erquickenden Sommerregen, in menigen Cagen wieder aufblühen, und einer Glücheligkeit genießen, auf Die fie für Diefes Leben fichon tangft Bergicht gethan batte.

Da bier gerade ein Schiff vor Anter lag, welches nach Hamburg bestimmt war, fo verließ er seinen bisherigen Sichert, um ihn nicht weiter zu bemuhen, und ging, von Greitag begleitet, an Bord bieses Hamburgisthen Schiffes, welches bald barauf die Anter lichteer.

Auch biefe Babrt ging geschwind und atactich von

abung jeber geselligen Augend und zur innigen Dantbarteit gegen die gottliche Borfebung ermunterte.

Indem ich mir das herrliche Bild eines solchen Buches ausmahlte, und schüchtern nach dem Manne, der's und geben könnte, umherblickte, siel mir ein, daß schon Rouffeau einmahl ein ähnliches Buch gewünscht und — wie sing mein Puls an zu pochen? — schon zum Theil gefunden habe. Geschwind ergriff ich den zweiten Theil des Emil, um die angenehme Nachricht davon noch einmahl zu lesen; und hier ist die Stelle, worin ich sie fand:

"Sollte es wol kein Mittel geben, so viele, in so vielen Buchern zerstreute Lehren naher zusammenzubringen? sie unter Einen gemeinschaftlichen Gegenstand zu vereinigen, ber leicht zu übersehen, nütlich zu besolgen mare, und auch selbst die sem Alter zum Antriebe dienen konnte? Wenn man eine Berfassung sinden kann, worin sich alle natürliche Bedürfnisse bes Menschen auf eine dem Geiste des Kindes sinne liche Art zeigen, und wo sich die Mittel, für diese Bedürfnisse zu sorgen, nach und nach mit ebendersehen Anschaulichkeit entwickeln; so muß man durch die lebhafte und natürliche Abschilderung dieses Zustandes seiner Einbildungskraft die erste Uebung geben. "

Disiger Philosoph, ich sehe schon beine Einbildungstraft sich entzunden! Sete dich in keine Koften, diese Verfassung ist gefunden, sie ist beschrieben, und, ohne dir Unrecht zu thun, viel bester, als du sie beschreiben wurdest, wenigstens mit mehr Wahrhelt und Einfalt. Weil wir durchaus Bucher haben mussen, so ist eins vorhanden, welches nach meinem Sinne die glucklichste Abhandlung über die natürliche Erziehung an die Sand giebt. Dies Buch wird das

eiste sein, welches mein Emil lesen wird; es wird lange seine ganze Bibliothek ausmachen, und es wird stets einen ansehnlichen Plat darin behatten. Es wied der Tert sein, welchem alle unsere Unterredungen von den natürlichen Wissenschaften nur zur Ausstegung und Erlauterung dienen werden. Es wird bei unserm Fortgange zur Uebung der Urtheitskraft zum Beweise dienen, und so lange unser Geschmack nicht wird verderbt sein, wird uns das Lesen desselbs allezzeit gefallen. Welches ist denn dieses wunderselbsame Buch? Ist es Aristoteles, ist es Plinius, ist es Buffon? — Nein; es ist Robinson Krusoe.

"Robinson Krusoe ist auf seiner Infet allein, von allem Beistande seines Gleichen und von den Wertzeugen aller Kunste entblost "; er sorgt indessen doch für seinen Unterhalt, für seine Erhaltung, und verschafft sich sogar eine Art von Wohlsein. Dies ist ein wichtiger Gegenstand für sedes Atter, und man hat tausenderlei Mittel, ihn den Kindern angenehm zu machen. Man sehe, wie wir die wäste Insel verwirtlichen, die mir anfangs nur zur Vergleichung diente. Dieser Zustand ist, ich gestehe es, nicht der bes geselligen Menschen. Wahrscheinlicherweise wird er auch nicht Emil's seiner sein. Allein nach eben diesem Stande soll er alle die andern schäpen. Das sicherste Mittel, sich über die Worurtheile zu erheben und seine Urtheile nach den wahren Vethältnissen der

<sup>&</sup>quot;) Sterin irrte Rouffeau. Der alte Asbinfon bat Bertenge in Denge, bie er von bem geftrandeten Schiffe xttiete. Der gegenwärtige inn gere. Aobinfon hingegen hat ju feiner Erhaltung nichts, als feinen Ropf und feine hande.

Dinge einzurichten, ift, bag man fich an die Stelle eines einzelnen Menfchen setze, und von Aftem so urtheile, als bieser Mensch in Absicht auf seinen Nuben barüber urtheilen muß.

»Diefe Geschichtsbichtung wirb mahrend ber Beit, wavon hier bie Rebe ift, Emil's Beitvertreib und Unterricht zugleich fein. Ich will, bag ihm ber Ropf bavon fcminble, bag er fich unaufhorlich mit feinem Schloffe, mit feinen Biegen, mit feinen Pflangungen befchaftige; bag er umftanblich, nicht aus Bachern, fonbern an ben Sachen felbft lerne, mas er in bergleichen Kalle miffen muff. Er bente, er fei felbit Robinfon; er febe fich in Relle gefleidet, wie er eine grofie Dite, einen großen Gabel tragt, und ben gansen feltfamen Aufzug bes Bilbes macht, bis auf ben Sonnenfchirm beinahe, ben er nicht nothig haben wirb. 3ch will, bag er fich wegen ber Dagregeln beunruhige, die er nehmen foll, wenn ihm Dies ober Das abgeben wurbe; bag er bie Aufführung feines Belben untersuche; bag er nachforsche, ob berfelbe nichts unterlassen habe, ob nichts beffer zu machen gewefen ware; bag er feine Robler aufmerkfam ans merte, und haß er fich biefelben zu Ruge mache, bamit er in abnlichem Kalle nicht felbst barein gerathe. Denn man zweifle nicht, bag er ben Anschlag faffen werbe, einen bergleichen Sit anzulegen. Dies ift bas mahre Luftichlog biefes glucklichen Alters, morin man teine andere Gluchfeligfeit tennt, als bas Rothe wendige und bie Freiheit. «

"Bas fur ein Sulfsmittel ift boch biefe Spieletei fur einen geschickten Mann, ber fie nur hervorzubringen gewußt hat, um fie vortheilhaft anzuwenden! Das Kind. welches gedrungen ift, fich ein Borrathsbaus für seine Insel anzulegen, wied weit hisiger sein, zu lernen, als der Lehrmeister, zu lehren. Es wich Alles wissen wollen, was nühlich ift, und wird nur das wissen wollen. Man wird nicht nöthig haben, es zu führen; wan wird es nur zurückzuhalten brauchen. Die Ausühung der natürlichen Kunste, wozu ein einziger Mensch genug sein kann, führet zur Nachforschung derzenigen Künste des Fleißes und der Geschicklichkeit, welche nöthig haben, daß viele Hände zusammenkommen.

So weit Rouffeau.

Und fo mare es benn wirklich fcon langft bagemefen, bas munberfeltfame Buch, welches uns noch su fehlen schien? Ja! und nein! je nachdem man entweder ben blogen Hauptgebanken zu einem folchen Buche, ober bie gange Ausführung beffelben meint. In jener Hinficht (aus welcher Rauffeau bavon rebet) ift es ba sift es langft bagewefen, und Robin : fon Rrufoe ift fein Dame; in biefer fehlte es bisher noch ganglich. Denn ich brauche boch wol nicht erft anzumerken, bag viel weitfchweifiges, überfüffiges Ges . masche, momit biese veraltete Dichtung überlaben ift. bie bis jum Etel gezerrte, schwerfallige Schreibart beffelben, und bie veraltete, oft fehlerhafte Sprache unferer alten Deutschen Ueberfebung, eben fo menig. als manche, in Rudficht auf Rinber, fehlerhafte fitt= liche Seite beffelben, feine munichenswerthe Gigen= Schaften eines guten Rinderbuches find?

Hiezu kommt in ber Geschichte bes alten Robins son moch Etwas, welches einen ber größten Bortheile vernichtet, ben biese Geschichte stiften konnte; ich meine ben Umftand, bag Robinson mit allen Europäischen Werkeugen versehen ist, beren er nothig hatte, um

Statten. Schon hatten sie Heiligeland ober Helgotand im Gesichte; schon erschien am fernen Gesichtekkreise Robinsons geliebtes Baterland, bei bessen Anblick ihm das Herz vor Freude zerspringen wollte; schon näherten sie sich der Mündung der Elbe, als plöplich ein von heftigem Sturm begleitetes Gewitter ausbrach, wodurch das Schiff mit unwiderstehlicher Gewalt gegen die Küste getrieben wurde. Alles, was Geschicklichkeit und Fleiß vermögen, wurde versucht, um das Schiff zu wenden, und wieder die hohe See zu erreichen; aber umsoust! Ein gewaltiger Windstoß vereitelte alse Bemühungen, riß das Schiff dahin, und warf es so unsanft auf eine Sandbank, daß der Boden desselben zertrümmert wurde.

Das Baffer fürzte in bemfelben Ungenblicke fo acwaltfam herein, daß an feine Rettung bes Schiffs an benten mar, und bag bie Schiffsgefellschaft nur noch eben fo viel Beit batte, als erfobert murbe, in die Bote gu fpringen, um, mo moglich, bas Leben bavongutragen. So Fam Robinfon mit feinem Gefährten, abermahle ale ein armer Schiffbruchiger, endlich ju Rurhaven an, ohne pon feinem gangen Reichthume irgend fonft Etwas gerettet au baben, als feinen treuen Dudel, ber ihm nachgefprungen mar, und feinen Dol, der ihm eben auf ber Schulter faß, ba ber Schiffbruch fich ereiquete. Rach einiger Beit erfuhr er, bag unter ben von bem Bracke Des Schiffes geretteten Sachen nur fein Schirm und feine felbitgemachte Belgeleidung befindlich maren. Diefe erhielt er, gegen Erlegung der Stranbrechtetoften, wieber; fein großer Goldklumpen hingegen mar verloren gegangen,

Johannes. D, ber arme Robinfon!

Bater. Er war nun gerade wieder fo reich, als er bamable war, ba er von Samburg abfuhr. Bielleicht,

daß die Vorfehung ihn deswegen Alles wieder versieren fieß, weil der Aublick seines Reichthums einen oder den andern leichtsunigen sungen Menschen hatte bewegen bonnen, seinem Beispiele zu folgen, und auch aufs Gerathewohl in die weite Belt zu geben, am, so wie er, mit gefundenen Schäpen zurückzurehren. Er seines Theils beklagte diesen Versust am wenigsten. Denn da er sich sest vorgenommen hatte, seine kunttigen Tage in eben so unanterbrochener Arbeitsamkeit und Mäßigkeit, als auf der Jusel, hinzubringen, so konnte er des Goldes fäglich entbehren.

Jeht finder er in einem von Ruxhaven abgehenden Schiffe nach Hamburg. Da man, gegen Stade über, ben Strom hinaufgesegelt war, erblickte er die Thurme seiner Baterstadt, und mußte vor Entzücken weinen. Rux noch vier Stunden, so konnte er bafein, so konnte er schon in den Armen seines theuern, geliebten Baters liegen. Den Tod seiner guten Mutter hatte er schon in Kurhaven gehört, und seit einigen Tagen auf das schmerze lichste beweint.

Jest flog das Schiff, von hoher Kint und gutem Binde getrieben, bei Blautenese vorbei; jest bei Renstadten; nun war es gegen Altona aber, und jest, jest in dem Hafen bei Hamburg. Mit lautklopfendem Herzen sprang er aus dem Schiffe, und hatte er sich nicht vor den Buschauern geschämt, er wurde auf sein Angessicht gefallen sein, den vaterländischen Boden zu kuffen. Er eilte durch die angassende Wenge der Buschauer bin, und ging ins Baumhaus\*).

Bon ba fchicte er einen Boten nach feines Baters Spaufe, um benfelben nach und nach auf feine Erscheinung

<sup>\*)</sup> Ein der Stadt geboriger großer Gafthof am Safen.

vorbereiten zu lassen. Erst mußte der Abgeschickte ihm melden: es sei Jemand da, der ihm angenehme Nachrichten von seinem Sohne bringen wolle; dam: daß sein Sohn selbst die Rückreise nach Hamburg angetreten habe; und endlich: daß der Jemand, der ihm die frohe Nachricht bringe, sein Sohn in Person sei. Hätte Robiuson diese Worlicht nicht gebraucht, so wurde die an große Freude seinen alten Water vielleicht überwältigt und getöbtet haben.

Und nun stog Robinson felbst durch die ihm noch sehr wohlbekannten Straßen nach seinem väterlichen Hause, und siel, da er es erreicht hatte, vor namenlosem Entzücken außer sich, seinem vor Freude zittemden Water in die Arme. Mein Water! — Mein Sohn! — Das war Alles, was Beide hervordringen konnten. Stumm, zitternd und athemlos blieb Einer an dem Andern hangen, die endlich ein wohlthätiger Strom von Thränen ihren gepreßten Herzen einige Linderung verschaffte.

Freitag gaffte unterbes in ftummen Erftaunen alle die ungahligen Bunderbinge an, die feinen Augen fich darboten. Er konnte fich nicht fatt feben, und war den gangen erften Zag wie betäubt.

Wie ein Lauffener lief indeß das Gerücht von Robinfons Burückunft und von ben seltsamen Schickfalen beffelben durch die Stadt. Alle sprachen von nichts, als
von Robinson; Alle wollten ihn sehen; Alle wollten die
Geschichte seiner Abenteuer aus seinem Munde hören!
Seines Baters Hans wurde daher bald einem öffentlichen Versammlungsplaße gleich; und da half nichts, Robinson mußte vom Morgen bis an den Abend erzählen.
Bei diesen Erzählungen vergaß er dann nie, den Vätern
und Müttern zuzurnsen: Aeltern, wenn ihr eure
Kinder liebt, so gewöhnt sie ja frühzeitig zu ei-

nem frommen, mäßigen und arbeitfamen Leben! Und waren Kinder babei, so gab er ihnen allemahl bie goldene Regel mit: Liebe Kinder, feid gehorsam euren Aeltern und Worgesetten; lernet fleißig Alles, was ihr zu lernen nut immer Gelegenheit habt; fürchtet Gott, und hütet euch — o hütet euch — vor Rüßiggang, aus welchem nichts als Böses kommt!

Robinsons Bater war ein Makter. Er wünschte, daß sein Sohn sich in diesem Geschäfte üben möchte, um nach seinem Tode an seine Stelle treten zu können. Aber Robinson, der seit vielen Jahren an das Bergnügen der Haubniß, das Tischlerhandwerk zu erlernen; und dieser ließ ihm seinen freien Willen. Er begab sich also, nebst seinem Unglücksgefährten, zu einem Meister in die Lehre, und ehe noch ein Jahr verging, hatten sie ihm Alles dergestalt abgelernt, daß sie selbst Meister werden konnten.

Beide legten darauf eine gemeinschaftliche Werkstatt an, und blieben lebenslang unzertreunliche Freunde und Gehülsen. Fleiß und Mäßigkeit waren ihnen so sehr zur andern Natur geworden, daß es ihnen unmöglich war, auch nur einen halben Tag müßig oder schwelgerisch hinzubringen. Bur Erinnerung an ihr vormahliges Einstedlerleben sesten sie sich einen Tag in jeder Woche sest, an dem sie ihre vormahlige Lebensart, so gut es gehen wollte, zu erneuern suchten. Eintracht, Nachsicht mit den Fehlern anderer Menschen, Dienststräfeit und Menscheuliebe waren ihnen jest so gewohnte Tugenden geworden, daß sie gar nicht begriffen, wie man ohne dieselben leben könnte. Vornehmlich zeichneten sie sich durch reine, ungeheuchelte und thatige Frömmigkeit aus. So ost sie den Namen Gottes aussprachen, strahlte Freude und Liebe aus ihren

Augen, und ein Schauber überlief sie, wenn sie biefen heiligen Ramen je zuweilen mit Leichtsinn und Gedamtenlosigkeit von Andern aussprechen hörten. Auch tronte der Segen des himmels Alles, was sie vornahmen, sichts barlich. Sie ersebten in Friede, Gesundheit und nütlicher Geschäftigkeit ein hohes Allter; und die späteste Rachtommenschaft wird das Andenken zweier Männer ehren, die ihren Mitmenschen ein Beispiel gaben, wie man es machen musse, um hier zufrieden zu leben, und einst ewig glücklich zu werden.

hier schwieg ber Bater. Die junge Gesellschaft blieb noch eine Beit lang nachbentenb fiben, bis endlich ber Mien ber feurige Gedante: fo will ich es auch maschen! jur festen Entschließung reifte.

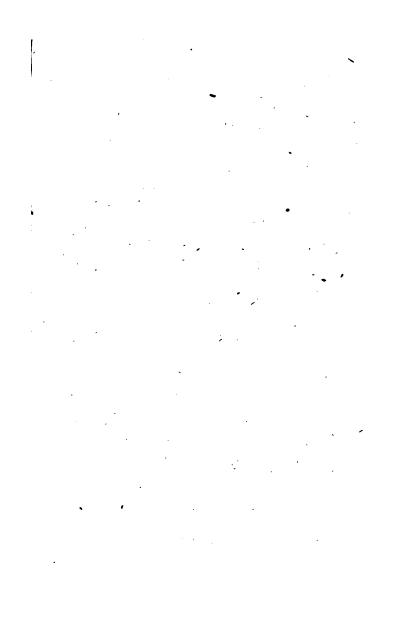

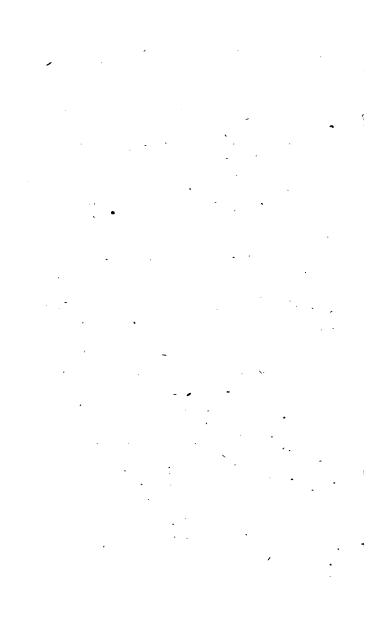

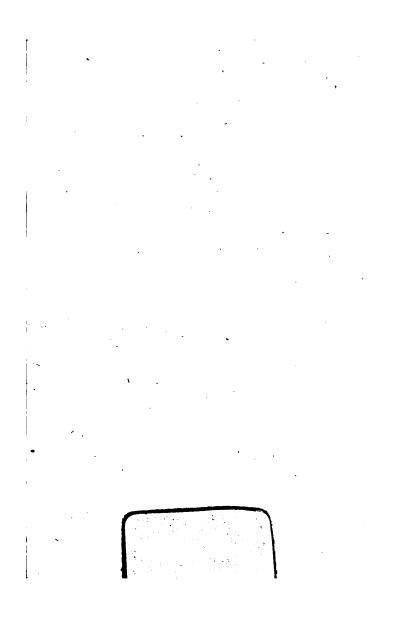

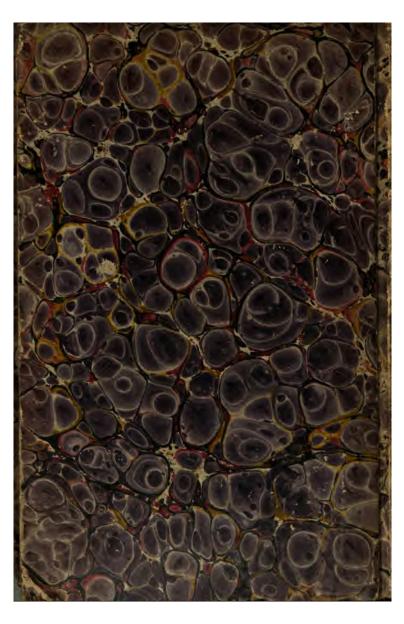